# Rintauri Mulit Actium.

Nro. 130.

Mittwoch, den 10. Juni.

Die "Krakauer Zeitung" erscheint täglich mit Ausnahme ber Sonn- und Feiertage. Viertelsähriger Abonnementspreis: für Krakau 4 fl., mit Versendung 5 fl. — Die einzelne Nummer wird mit 5 kr. berechnet. Insertionsgebishr für ben Raum einer viergespaltenen Petitzeile bei einmaliger Ginrückung 4 kr., bei mehrmaliger Ginrückung 2 kr.; Stämpelgebishr für jede Ginschlungen und Gelder übernimmt für die "Krakauer Zeitung" die Administration des Blattes. (Ring-Platz, Nr. 358.)

Zusendungen werden franco erbeten.

## Amtlicher Theil.

#### Kundmachung.

Die Stadtgemeinde Kolaczyce (Jaslover Kreises) hat den bisherigen mit 70 fl. CM. sistemisirten Gehalt für den Lehrgehilfen an der Trivialschule zu Kołaczyce

um 50 Gulben EM. aus Stadtkaffemitteln erhöht. Dieses bethätigte Streben zur Bebung ber Bolksbildung wird mit bem Musbrucke ber Anerkennung gur allgemeinen Kenntniß gebacht.

R. f. Landesregierung. Krafau, am 31. Mai 1857.

Ge. f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchst unter deichnetem Diplome ben k. k. Dice-Präsidenten der Statthaltere in Lemberg, Dr. Joseph Kalchegger v. Kalchberg, als Mitter des kaiserlich Ofterreichischen Ordens der eisenen Krone zweiter Classe, den Statuten dieses Ordens gemäß, in den Freiherrnstand des Desterreichischen Kaiserreiches zu erheben geruht.

#### Müngvertrag vom 24. Jänner 1857.

(Schluß). Artifel 19.

Das Mifchungsverhaltniß ber Bereins-Golbmunge wird auf 900 Taufendtheile Gold und 100 Taufendtheile Rupfer feftge-Es werben bemnach 45 Kronen und 90 Salbe Kroner ein Pjund wiegen. Die Abweichung im Mehr oder Weniger dars, unter Festdatung des im Art. 6 anerkannten Grundsaßes, im Feingehalt nicht mehr als 2 Tausendtheile, im Gewicht bei dem einzelnen Stücke, der Krone sowohl als auch der Halben Krone, nicht mehr als 2½ Tausendtheile seines Gewichtes der tragen. Bei der Bestimmung des Feingehalts der Goldmünzen soll überall das vereindarte Prodirekthern angewendet werden. Der Durchmesser der Vereins-Goldmünze wird sie Krone auf 24 Willimeter sie dasse Krone auf 24 Willimeter für die Halbe Krone

auf 24 Millimeter, für die Halbe Krone auf 20 Millimeter fest-gesetzt; beide werden im Ringe und mit einem glatten, mit ver-tiefter Schrift oder Verzierung versehenen Rande geprägt werden. In den Avers ist das Bildniß des Landesherrn und bei der

freien Stadt Frankfurt das Bildnis des Landesherrn und det der freien Stadt Frankfurt das Bappen der Stadt aufzunehmen.

Der Revers muß die Angabe des Theisverhältnisses zum Psunde seinen Goldes und die ausdrückliche Bezeichnung als Vereinsmünze, so wie den Namen der Münze in einem oben Isienen Kranze von Eichenlaub (corona) und die Jahrzahl entsalten. Durch letztere ist stets das Jahr der wirklichen Aussmünzung zu karischen mungung zu bezeichnen.

münzung zu bezeichnen.

Bereins-Goldmünzen, welche das Normalgewicht von 1/46 bez. 1/40 des Pfundes mit der gestatteten Gewichtsalweichung von 21/2 Taufendtheilen haben (Passirgewicht) und nicht durch gewaltsame oder gesetzwiderte Beichädigung am Gewichte vertingert sind, sollen bei allen Zahlungen als vollwichtig gelten.

Artifel 20.

Die Bestimmungen der Artikel 6 und 12 sinden ebenmäßig auf die Vereins-Goldmünze Anwendung. Im Uedrigen werden die vertragenden Staaten keine Verpstichtung übernehmen, diesienigen Vereins-Goldmünzen, welche in Folge der Eirkulation, Abnutzung u. l. w. eine Verminderung des ihnen ursprünglich zukommenden Metallwerthes erlitten haben, auf öffentliche Kosten einzuziehen oder nach ihrem ursprünglichen Metallwerthe bei inzuziehen oder nach ihrem ursprünglichen Metallwerthe bei einzugiehen ober nach ihrem ursprünglichen Metallwerthe bei ihren Kaffen anzunehmen.

Die Anordnungen, welche ein Staat binfichtlich bes Umlaufs dieser Goldminze innerhalb seines Gebietes, insbesondere hin-fichtlich der Annahme bei den Staatskassen, des Werthabzuges, welcher bei Zahlungen an die Staatskassen mit Rücksicht auf das Mindergewicht und auf die Umprägungskoften einzutreten hat, der Einziedung, Umprägung u. s. w. trifft, eben so wie die in Bezug auf diese Golomünzen ergebenden münzpolizeilichen Bestign auf diese Golomünzen ergebenden münzpolizeilichen Bestigne diese gesticht aber Weiteren der die gleichte stimmungen finden daselbst ohne Weiteres auch auf die gleich namigen Goldmünzen ber mitvertragenden Staaten Anwendung

falten, namentlich ben Geld- und Areditanstalten, Banken u. s. w. angenommen worden sind, dürsen von den Staatskassen und den letztgedachten Anstalten nicht wieder ausgegeben werden; bei Annahme solcher Golossücke kann ein dem Mindergewicht ent-Annahme solcher Golostiicke kann ein dem Mindergewicht entsprechender Werthabzug stattsinden, welcher dei Zahlungen an die Staatskassen sie jedes an dem Normalgewicht von ½ bez. ½ Pfund sehlende ½ Tausendtheil des Pfundes (50 Milligrammen), unter Zuschlag eines Betrages von ½ Prozent des Kassensen werd, unter Zuschlag eines Betrages von ½ Prozent des Kassensensen zurses sir die Kosten der Umprägung zu bestimmen ist.

Artikel 21.
Die vertragenden Staaten werden darüber wachen, daß die im Landesmünzsuse seitagende Grundlage der reinen Silberwährung in keiner Weise erschüttert oder beeinträchtigt werde. In dieser Beziehung bleibt es

dieser Beziehung bleibt es

er Beziehung bleibt es zwar jedem Staate unbenommen, die Vereinsgoldmünzen (Art. 18) bei seinen Kassen nach einem im voraus bestimmten Curs an Jahlungsstatt für Silber zuzulassen und biese Julassung entweder auf alle Leistungen und Kassen oder nur auf einzelne derselben zu erstrecken; eine solche Vorausbestimmung hat jedoch stets nur auf die Dauer von böchstens sechs Monaten sich zu beschränken und ist dei Ablauf des letzten Monats sür die nächste Kassencurschen gebesomal von Neuem vorzunehmen. Der Kassencurs dar nicht über benienigen Werth bestimmt werden, der sich aus dem über bensenigen Werth bestimmt werben, ber sich aus bem Durchschnitte der antlichen Börsencurse jener Münzsorte in den vorbergegangenen sechs Monaten ergibt. Auch wird jede Regierung sich das Recht vorbehalten, diesen Gurs innerhalb der betreffenden Periode jederzeit abzuändern und nach Besinden zurückzuziehen. Die Bestimmung eines Cassencurses darf fernerhin nur für die Bereins-Goldmünzen und nicht sür andere Gattungen aeminzten Goldes ersolgen.

gemünzten Goldes ersolgen. Den Befanntmachungen, durch welche der Kassenfurs bestimmt wird, ist die möglichste Berbreitung zu geben. Dieselben müssen, auch wenn eine Aenderung des Kassencuses für bie betreffende nächfte Periode nicht beabsichtigt wird, ftete por Gintritt ber lettern erlaffen werben und haben gu

aa) bie Angabe bes burchichnittlichen Sanbelscurfes auf ber maßgebenden Börsenplägen während der unmittelbar vorangegangenen sechs Monate;
bb) den hiernach bestimmten Kassencurs;
oo die Zeitdauer der Geltung desselben;
dd) den Vorbehalt, diesen Sassencurs nöthigensalls auch vor

Ablauf ber bestimmten Beit (co) zu anbern bez. berab

ee) die Erffarung, bag biefer Caffencure nur für die an die Staatsfaffen zu leiftenben Zahlungen gilt.

In ben ganben ber vertragenben Regierungen foll es ben Staatskassen so wie den unter Autorität des Staates bestehenden öffentlichen Anstalten, namentlich den Gelde und Kreditanstalten, Banken u. s. w. sernerhin nicht gestattet sein, wegen der von ihnen zu leistenden vertragsmäßigen

sein, wegen der von ihnen zu leistenden vertragsmäßigen Zahlungen einen alternativen Vorbehalt der Wahl des Zahlungsmittels in Silber oder Gold, in der Art sich zu bedingen, daß dabei sit letzteres ein im Voraus bestimmtes Werthverhältniß in Silbergeld ausgedenückt wird.

Artifel 22.

Keiner der vertragenden Staaten ist berechtigt, Papiergeld mit Zwangscurd auszugeben oder ausgeben zu lassen, salls nicht Sinrichtung getrossen sit, daß solches jederzeit gegen vollwertlige Silbermünzen auf Verlangen der Inhaber umgewechselt werden sonne. Die in dieser Beziehung zur Zeit etwa bestehnden Aussnahmen sind längstens die zum 1. Vänner 1859 zur Abstellung zu bringen. zu bringen.

Papiergelb ober sonstige zum Umlauf als Gelb bestimmte Werthzeichen, beren Ausgabe entweder vom Staate selbst ober von anderen unter Autorität besselben bestehenden Anstalten erfolgt, dürsen künftig nur in Silber und in der gesetzlich bestebenben ganbeswährung ausgestellt werben.

Artifel 23. Diejenigen vertragenden Staaten, welche burch die allgemeine Dereins-Goldmünzen, welche das Paffirgewicht (Art. 19) nicht reichen und an Zahlungsstatt von den Staatskassen und von

ben unter Autorität des Staates bestehenden öffentlichen An- gleich an die Stelle der in der gedachten Münz-Convention vereinbarten Bestimmungen zu treten haben, und daß letztere durch die für erstern sestgesette (Art. 27) zugleich mit als verlängert

Ingleichen sollen die theils zwischen ben Staaten bes bisherigen 14 Thir. Fußes, theils zwischen benen bes bisherigen 241/2 rigen 14 Ehrt. Bupes, theils zwischen benen bes bisherigen 24½, fl.-Supes über das Münzwesen getrossenen besonderen Vereindarungen, namentlich die Münz-Convention und die besondere Uebereinfunst wegen der Scheidenfinze dd. München den 25. August 1837, die besondere protofollarische Uebereinfunst ddo. Dresden am 30. Juli 1838 und die Convention ddo. München den 27. März 1845, soweit nicht einzelne Bestimmungen darin den Anzeinharung burch die Vereinbarung bes gegenwärtigen Bertrags als abge-ändert zu betrachten sind oder von ben betreffenden Staaten un-ter sich abgeändert werden, noch serner als in Kraft besiehend angesehen werben.

angesehen werben.

Artifel 24.!
Die vortragenden Staaten werden alle Gesetze und Versordnungen, welche zur Regelung des Münzwesens im Sinne des gegenwärtigen Vertrags ergegen werden, ingleichen die zu deren Aussührung unter einzelnen von ihnen eiwa zu Stande kommenden Vereindarungen sich einander mittheilen.

Nicht minder verpslichten sich dieselben, nach Ablauf jedes Jahres einen amtlichen Nachweis über die im Lause des letztern stattgesundenen Ausmünzungen aller Art mit Bezeichnung der verschiedenen Münzsorten einander mitzutheilen sowie zu veröffentlichen und in beiden Fällen die Gesammtwerthjumme aller eitt Annabme des bestehenden Landesmünzsüsses ausgepräaten seit Annahme bes bestehenden Landesmünzsußes ausgeprägten Münzen jeder Sorte mit angeben zu lassen. Artikel 25.

Das mit dem Handels und Jollvertrage vom 19. Februar 1853 zugleich abgeschlossen, diesem als Beilage IV angereihte Münz-Cartel bleibt dergestalt ferner aufrecht erhalten, daß es an Stelle des Münz-Cartels der zum Deutsche noll- und Handelsverein verbundenen Staaten dd. Karlsruhe den 21. Detober 1845 auch zwischen den Lecture unter sich Geltung haben soll, und es wird dem gleiche Dauer wie dem gegenwärtigen Vertrage beigelegt. Vertrage beigelegt.

Für den Fall, daß andere Deutsche Staaten oder solche außerbeutsche Staaten, welche einem der beiden Zollspsteme sich anschließen, dem gegenwärtigen Münzvertrage beizutreten wünschen, erklären die vertragenden Negsterungen sich bereit, diesem Wunsche durch beschalb einzuleitende Verhandlungen Folge zu geben.

Artifel 27.

Die Dauer bes Vertrags wird zunächst bis zum Schlust bes Jahres 1878 sestgestett; es soll auch alsbann berselbe, in so serne ber Rücktritt von ber einen ober ber andern Seite nicht erklärt ober eine anderweite Vereinbarung darüber nicht getrossen worden ist, stillschweigend von fünf zu fünf Jahren als verlängert angesehen werden.

Es ift aber ein solder Rücktritt nur dann zusässig, wenn die betreffende Regierung ihren Entschluß mindestens zwei Jahre vor Ablauf der ausbrücklich festgesetzten oder stillschweigend verlängerten Bertragsbauer ben mitvertragenben Regierungen befann gemacht hat, worauf fobann unter fammtlichen Bereinoftaaten unverweilt weitere Berbandlung einzutreten hat, um die Beranlaffung ber erfolgten Rücktrittserflärung, und somit diese Erflärung selbst im Wege gemeinsamer Verständigung zur Erledigung bringen zu können.

Der gegenwärtige Bertrag soll baldsmöglichst ratissiert werden und am 1. Mai 1857 in Krast treten. So geschehen Wien, am 24. Jänner 1857. (L. S.) Johann Anton Brentano.

(L. S.) Karl Theodor Sephel.
(L. S.) Kranz Xaver v. Haindl.
(L. S.) Adolph Freiherr v. Weißenbach.
(L. S.) Wilhelm Brüel.
(L. S.) Abolph Müller.

(L. S.) Dr. Vollrath Bogelmann. (L. S.) Johann Rudolph Sigmund Fulba

(L. S.) Hettor Rößler.
(L. S.) Gottor Rößler.
(L. S.) Gottfried Theodox Stickling.
(L. S.) Dr. Cajetan Ebler v. Mayer.
(L. S.) Franz Alfred Jakob Bernus.

#### Nichtamtlicher Theil. Arafan, 10. Juni.

Der Burttembergische Staatsanzeiger vom 5. Juni enthält folgende wichtige Nachricht: Nach eingegange= ner telegraphischer Rachricht aus Rom, hat daselbst nach abgeschloffenem Uebereinkommen in ber fatholisch= firchlichen Ungelegenheit am geftrigen Tage ber Mustausch ber Ratifications-Urkunden stattgefunden.

Der Abschluß bes Concordates zwischen Neapel und bem papftlichen Stuhl ift als eine vollendete That= fache zu betrachten. Der Tert ber Uebereinkunft ift zwar noch nicht bekannt und dürfte, wie die Indepen= bance behauptet, auch nicht veröffentlicht werden, inbeffen laffen einige aus Caferta vom 18. Mai batirte tonigl. Ordonnanzen und die hierauf bezüglichen Beröffentlichungen bes Ministers ber firchlichen Ungelegenheiten, Hrn. Scorza die Hauptpunkte der eben in Kraft getretenen Uebereinkunft entnehmen. Dieselben laffer fich auf Folgendes jurudführen: Erfetjung ber Civil-Gewalt und weltlichen Jurisdiction burch ben Klerus und die kirchliche Gewalt in allem, was die Verwaltung ber Rirchenguter und Wohlthatigfeitsanstalten betrifft, ferner Bieberherftellung einiger fruber gu Gunften bes Rlerus erlaffener Privilegien.

Der außerordentlich versammelte Große Rath von Meuenburg hat, wie ber "Neuchatelois" berichtet, auf ben Borfchlag bes Staatsraths mit großer Mehrbeit beschloffen: "General-Umnestie für alle Militars, welche bem Aufgebot im December und Januar feine Folge leifteten; besgleichen fur Srn. v. Rougemont wegen eines im Sahre 1849 begangenen Prefivergehens; 2) mit der Umnestie ift die Wiedereinsehung in die burgerlichen Rechte verbunden; 3) die Umneffie tritt erft mit Auswechselung ber Ratificationen bes Bertrages von Paris in Kraft, indessen werden die gegen-wartig in Haft befindlichen Militars jeht ichon befinitiv in Freiheit gesetht und ben flüchtigen Deferteurs fann ber Staatsrath auf ihr Begehren bie Erlaubniß zu provisorischer Rudfehr in die Beimath gestatten; 4) biefes Decret ift nichtig, wenn ber Pariser Bertrag nicht rati-ficirt wird; 5) nach erhaltener Ratification wird bie Umnestie vom Staatsrath officiell veröffentlicht."

Der Große Rath im Canton Freiburg bat beschlossen: es seien die Rlosteraufhebungsbecrete einer Revission zu unterziehen, unter Zuzug ber kirchlichen Behörden, es fei ferner die Wiederaufnahme von Do= vigen geftattet und ber Berkauf ber geiftlichen Guter eingestellt; vorbehalten ift ber Urt. 58 ber Bunbes= verfassung, welcher den Jesuiten und ihren Uffilirten die Aufnahme in der Schweiz verwehrt. Die neue im confervativen Ginne revidirte Berfaffung wird fofort veröffentlicht und die neuen Behörden treten am nachften 15. Juni in's Umt.

Ueber ben Stand ber Unterhandlungen wischen Spanien und Merico bringt Die folgende, wie es scheint, aus guter Quelle fammende Mittheilungen. Der englische und ber frangofische Ge= fanbte haben ihr Möglichftes gethan, um die Schwierigfeiten zu beseitigen, leider jedoch mit geringem Erfolg, Die spanische Regierung hat offenbar Recht in ihrer

# Senilleton.

#### Rrafan und Nurnberg.

Eine Nadricht über bie Bechselbeziehungen dieser beiben Stäbte in artiftischer hinficht

#### Joseph v. Lepkowski.

(Fortsetzung.)

Kirchhofe ber Marienkirche in Krakau und vier hol-

und Eva besitsen, welche unser Künstler für den König Emmanuel ausführte; und noch hat man auch die Altäre in Bamberg und schwabach Stvoß zugeschrieben, um bier die Kupsersticharbeiten und Reliese: Berzeichniß ber H. Breis bes Reliese 18 Meister water gleiche von Stvoß' Meißel ausgeführte Grab
geschwarde in Baufführte; und noch hat man auch die genannt habe, auf diese Art verehrt man unser munds Enkeltochter, sowohl ihrem Manne als Großmunds Enkeltochter, sowohl ihrem Manne als Großwater gleiche von Stvoß' Meißel ausgeführte Grabber Luremburger. Wenigstens soviel Nusen bringt das

in Bothwil, Seilbronn, Rollberg und Unclum | Den Delberg und eine ber Reliefs ber St. Florians= zu übergehen. Im Katalog ber Sammlungen Korn's in kirche habe ich burch eine meiner Publication: "Kra= neuen bort mit Dr. 7 bezeichneten Werke, das angeb= 6. Seft) beigefügte Zeichnung ber Deffentlichkeit über= lich Stooß zum Meister bat.\*) Es ift bas eine Ub= geben. - Die Berausgabe aller in einem Album ge= nahme Chrifti vom Kreus - auf Holz gefchnist, fammelten Werke diefes Meifters mare ein ihm gebuhvortrefflich ausgeführt — und enthält 30 Figuren in rendes nationales Denkmal, — boch konnten etwa nur Einem Stück Solz (17 3oll lang, 8 3oll hoch). Die= fes für ein unzweifelhaftes Werk unfers Meifters ausgegebene Relief murbe im Sahre 1520 in Nurnberg ausgeführt. Bober jene Gewißheit, mit der diese ich nicht umbin, einer wunderbaren Leichtsinnigkeit Er= Schnikarbeit Beit beigeschrieben wird? - vielleicht mahnung zu thun, ber ich in Deutschland in fri-

zerne Tafeln, Scenen aus dem Leben St. Kasimirs des Jagelloniden ist somit also das ausgesin der Kafimirs des Jagelloniden ist som Mittelalter", einer Schrift, die in Nürnberg in der Staufers darstellend, in Krakau besihnetste, was wir in Krakau besihnet gegenwärtig mein Bruder Ludwig für die obseine Grabplatte abgedruckt mit der Unterschrift: "Frabschoft den Muster der polnischen mal des Kaisers Sigmund aus dem XV. jenen Altaren der Krakauer Kathedralkapelle zum H. Muster lichen Kunst! — das Denkmal Kasi- Jahrhundert." Dieser Holfichte die Jahrhundert. Dieser Holfichte die Jahrhunder Kreuze und der Krakauer Kathedrakkapelle zum H. mirs erschien in der Nachbildung mehrfach, und die Jenkmal Geftalt Kasimir's den Schnikwerken: Wies koscielna mirs erschien in der Nachbildung mehrfach, und die Jenkmal Geftalt Kasimir's der Green der Gegen der Geschiedung der Green der G (Kirchdorf) den Schnikwerken: Wies koscielna interfenden, wiewohl nicht völlig befriedigend, des Jagelloniden vor. Schwer wurde es der Gein der Zing Bardyow, Bystrzyca und Lewocz am enksprechendsten, wiewohl nicht völlig befriedigend, des Jagelloniden vor. Schwer wurde es der Gein der Zing Bardyow, Bystrzyca und Lewocz am enksprechendsten, wiewohl nicht völlig befriedigend, des Jagelloniden vor. Schwer wurde es der Ge-

Manner, wie Przezdziecki und Raftawiecki einer fo riefigen Aufgabe gewachsen fein.

Der Sochaltar ber Marienfirche und bas Denkmal ten erhielt ich ben Profpect zu ben "Bilbwerfen aus und Eva her Portugal Bilb fäulen von Adam lithographien des mehr genannten Werkes publicirt. schrift keinen Glauben zu schemals Kaiser Sigmunds

maler errichtet habe. Dbichon auf bem Holzschnitte bes Kaifers Geftalt bartlos war, nur die königliche Breslau lefe ich unter ben Reliefs wiederum von einem fau's Alterthumer und Denkmaler" (2. und Rrone, ebenfo Bappen und Adler gang beutlich bie unserigen, polnische, fo wiederhole ich nichts besto we= niger: es war unmöglich zu glauben, daß ber gelehrte Murnberger, Dr. Lochner, in der Geftalt unferes Sagelloniben, bes Königs von Polen, einen beutschen Raifer sehen wurde. Und boch ist dies eine Thatsache.

Bei der Besichtigung der überaus schönen und da= Bevor ich biefe Notigen über Stvoß schließe, kann bei wohlfeilen Gppsabguffe ber Reliefs: von Kraft, Schönhofer, Labenwolf, Stoof und Fifcher im Nurnberger Maximilians=Museum traf ich auf die gerihmt: Der Delberg, Relief in Stein, auf bem neben bem Datum.

Mis weitere Werke bes Krakauer Meisters werden befindet sich auf ihr ein Monogramm oder Unterschrift tischer Hinder Die schopen Wona- meine Aehnlichkeit mit dem Deckblatte unseres Grabmals Kasimirs des Jagellonen hatte. Der Borfteber des Inftituts, Berr Loreng Rottermundt, erflarte mir, bies fei ein Abguß bes Grabmals Raifer Sigmunds, von dem eben jener oben besprochene in gang Deutsch land verbreitete Holsschnitt herrührt. Den Abguß hatte Berr Rottermundt wieder von einem Bronge-Ichguß genommen, ben ihm herr Dr. Lochner augefertigt. Ich also — gehe zu H. Lochner — und ... überzeuge mich zulet, daß ein Semand (?) ben (von Stronczyński ausgeführten) Abguß bes Rafimir= Grabmals hier Außenplatte bes Denkmals Raifer Gig=

auch, daß feine Regierung Mes, mas in ihrer Macht in Butareft, in welchem die ganze Candidatur officiell fteht, zu bem 3mede thun werbe; die spanischen Di= in Ubrede gestellt wird. nifter verweigern aber die Bieberanknupfung ber Ber= bindungen, bevor die Bestrafung wirklich ausgeführt stellt heute die Behauptung einiger Journale in Abift; fie sollten bebenken, wie große Nachsicht andere rede, daß ber französische Gesandte in Konstantinopel, Staaten bei ahnlichen Berhaltniffen mit Spanien mah= Thouvenel, im Berein mit den Gefandten von Rußrend seiner Berwirrungen in den letten zwanzig Sah= land, Preugen und Sardinien die Absetzung bes Rais ren gehabt haben. Bas die Schuldforderung an makams der Moldau begehrt hatte. Die Haltung des fadt Augsburg petitionirte beim Throne schon seit Jah-Merico betrifft, so hat Spanien allerdings ben Umstand Raimakams und seine "Willkurmaßregeln" hatten zwar ren um Aufhebung der Festungs-Eigenschaft der Stadt, für fich, daß dieselbe tractatmäßig anerkannt ift; Merico in Paris große Unzufriedenheit hervorgerufen aber bie erklart auch durch herrn Lafragua feine Bereitwilligfeit, den Tractat auszuführen, spricht jedoch die Ueber- biefelben zu protestiren, ohne einen solchen ertremen Balle und Ringmauern, und ber Besiger jeder solchen zeugung aus, daß Spanien nicht verlangen kann, auf Schritt zu thun, zu welchem überdies die Initiative Gebäulichkeit mußte einen Revers unterzeichnen, sein zeugung aus, daß Spanien nicht verlangen fann, auf Schritt zu thun, zu welchem überdies bie Initiative Ausführung desjenigen Theils zu bestehen, der offenbar von der hohen Pforte ausgehen mußte. betrügerischer Urt ift (ber Tractat murbe, wenn mir nicht irren, durch Bravo Murillo ober einen feiner Nach= folger vor 1854 mit Santa Unna abgeschloffen). Zwei welche bie ftattgehabten Unruhen behandelt, ift nun Theile ber Unspruche feien gut, fur ben britten fei auch hier und zwar am 5. b. burch ben belgischen eine Revision erforderlich. Spanien weiß fehr gut, Gefandten, Chevalier de Gullivan, übergeben worden daß einige diefer Unspruche betrugerischer Urt find, daß und foll ihr Inhalt dieffeits mit Befriedigung aufge-Die betreffenden Werthpapiere jedoch Spaniern, worun= nommen worden fein. Mus ben Erlauterungen, welche ter einige von hober Stellung angehoren, und verwei= gert die Revision, die es nach gewöhnlicher Billigkeit foll zu entnehmen sein, daß der König, deffen Weis-Bugestehen sollte. Siezu kommt die feste Meinung der heit das schone und reiche Belgien schon vor so man= Machthaber, das Cuba bei weiteren Ereignissen in Folge cher gefährlichen Krife glücklich bewahrt hat, gesonnen wirklicher Feindseligkeiten gegen Merico burchaus ficher fei, burch bie Uppellation an bas Land ber Bieberift, und daß Frankreich sowie England niemals die holung ahnlicher Unruhen zu steuern. - Die hier verbei politischen Bermickelungen leiben werben; biefes einiger Beit feine Gigungen gehalten, und gebenken der Regierung, ihn officiell anzuerkennen, Madrid verläßt.

· Mus Jaen wird bem Madrider Courier geschrieben, bes am 25. Mai ftattgehabten Brot=Kramalles in Be-

lagerungsstand erklärt wurde.

Man spricht neuerdings von einer Uenderung im dürfte dieselbe eine principielle Bedeutung nicht haben. Berr Paleocapa, fagt man, fonne wegen feines fich Cavaliere Torelli zum Nachfolger erhalten.

In Betreff der Reife des Raifers Alexander nach Deutschland hat, wie bem "Nord" aus Paris hannoversches Gebiet kein festlicher Empfang werbe. Der Raiser und die Raiserin werben sich in Hannover nach Kiffingen begleiten. Kaifer Napoleon wird, wie betraut fein. diefer ruffische Bericht ferner verfichern zu konnen glaubt, von Plombieres einen Ausflug über ben Rhein ma= chen, die . Schweiz besuchen und dem Könige von Burttemberg einen Gegenbesuch machen. Daß ber Raifer Napoleon in Stuttgart mit bem Raifer Alexan= ber eine Busammenkunft haben werbe, fei "möglich", boch seien noch keine Eröffnungen bieser Urt zwischen ben betreffenden Sofen erfolgt.

wissenhafte Forschung finden — endlich halt es schwer die Schriften des herrn Rettberg an einer Stelle un-

erwähnt zu laffen, wo wir von einer wissenschaftlichen

und kundigen Burdigung der Kunft= und Alterthums=

daß ich feine Fehlbitte thue, wenn ich die Nurnberger Archaologen um eine Gefälligkeit angehe, wofür ich gern

literarische Gegendienstleistung verheiße. 3ch meine bier=

mit ein Unternehmen, nämlich die Berausgabe eines

alle Werke Stoof' umfassenden Albums, das nur burch Bereinigung gemeinfamer Rrafte und gemein-

schaftlicher Wirkung ins Leben treten konnte - eine

3ch wage mich ber Soffnung hingeben zu durfen,

Gegenstände sprechen.

Dem mahren Ramen gu benennen.

Forberung, bag bie Ermorbungen von Spaniern in Residenten in Konstantinopel, bes Ministers ber aus-

frangofische Regierung habe fich damit begnügt gegen duftrie befinden fich fast sammtlich außerhalb ber

V Wien, 8. Juni. Die belgische Circularnote, Berr de Sullivan noch überdies unaufgefordert gab, Besignahme jener Insel durch die Bereinigten Staaten sammelte permanente Donau-Commission hat schon seit Entschließung erfolgt, welche umfassende Borarbeiten Bertrauen kann die spanische Regierung zur Thorheit die Mitglieder derselben den Aufenthalt in Wien mit jener Stadt vorauszugehen haben. Es wird binnen verleiten, die fie später fehr bereuen mußte. Die Ber= bem auf bem Lande zu vertauschen. Der Abgeordnete Kurzem auch kein Revers mehr der Bluthe Augsburgs handlungen find jest abgebrochen; es wird abgewartet, der Balachei Graf B. Rofetti und der Delegirte Ger- im Wege ftehen. - Eines ber jungften Regierungsblatter ob die nachste mericanische Post Nachrichten über Be- biens herr Philipp Chrisitsch haben sich nach dem bringt ben Bollzugsbefehl, betreffend den Bundesbestrafung der Ermordungen von Curnavaca bringt; nahen Baben begeben. — Es bestätigt sich, daß der schluß über den Schutz dramatischer und musikalischer kommen dieselben nicht an, so ift es nicht unwahr= Furst von Montenegro an das diesseitige Cabinet das Werke gegen unbefugte Aufführung und Darstellung. Pheinlich, daß Herr Lafragua, wegen ber Weigerung Unfinnen gerichtet hat, die in Cattaro befindlichen Der Bollzug hat zu geschehen nach Maßgabe ber hier-"Soch= und Landesverrather" auszuliefern. Sier scheint lands bestehenden Gesetze über ben Schutz bes Eigen= man jedoch hierüber anderer Meinung zu fein, wenig= thums an Erzeugniff n der Literatur und Runft gegen daß der ganze Militar = Diffrict von Granada wegen ftens ift es gewiß, daß ben Flüchtlingen von Seite ber Beröffentlichung, Rachbildung und Rachbruck. - Mus betreffenden Behorden bedeutet worden ift, daß fie den Ueberschuffen der Feuerverficherungs = Unftalt find ihren gegenwärtigen Aufenthalt nicht zu verandern schon seit einigen Sahren verschiedene Städte mit Cabrauchen und fich auch fernerhin des Schutes der pitalien bedacht worden, welche den Urfonds fur Un-Personal des fardinischen Ministeriums. Indessen kaiferlichen Regierung zu erfreuen hatten. - Fürst lage von neuen Getreidemagazinen bilden sollen, nach= R. Efterhazy wurde geftern von Gr. Maj. bem Kaifer dem durch das unbeilvolle Ablofungsgefet die fruhein besonderer Audienz empfangen. — Der Raiser und ren Staats-Magazine ber Bernichtung anheimgegeben, taufend Gulden fur die am 20. v. M. durch Brand mehr und mehr verschlimmernden Gesundheitezustandes Die Kaiserin brachten den letten Samftag im Schloß und dem Staat Die Mittel, einer hungersnoth zu befeinem Poften nicht langer vorfteben, und werde ben Beilburg bei Baben im Rreife ber erzherzoglichen Fa- gegnen, entzogen wurden. Uebertheuerung ber Fruchte milie zu. — Die von mehreren Seiten gemachte Un- halt Die heutige Staatsweisheit fur ein Zeichen, daß gabe, daß die Abberufung des französischen Gefandten sich "das Bolf" wohl befinde. Laut Ministerialrescript ihres Aufenthaltes in Großwardein der daselbst bestein Berlin, Marquis de Mouffier, nahe bevorstehe, ift vom 27. Mai hat Ge. Majeftat der Konig von dem mitgetheilt wird, ber hannoversche Sof am 29. Mai babin zu berichtigen, bag bas Zuilerien-Cabinet schon Stande ber Getreibemagazinirung, resp. Unfammlung Die officielle Unzeige erhalten, indem Konig Georg von feit langerer Beit mit dem Gedanken umgeht, einen der Fonds hiezu, in den einzelnen Regierungsbezirken bem ruffifchen Gefandten herrn Catacagn erfucht wurde, umfaffenden Perfonenwechfel in der diplomatischen Ber= wiederholt Kenntnif genommen und ausgesprochen, wie zu veranlaffen, daß bem Raifer bei feiner Reise burch tretung Frankreichs im Allgemeinen vorzunehmen, mel- er auf die Bereitstellung von Mitteln, durch welche in der vorzugsweise die Gefandtschaftsposten in Wien, Zeiten der Noth die nachste und nachhaltigste Silfe in an den Zollverein stattfinden. Bum Behuf einer zu Berlin, Mabrid und Petersburg betreffen foll. Mus den Gemeinden felbst geschaffen werden fann, hoben erzielenden Berkehrserleichterung zwischen den beiden nicht aufhalten, sondern über Göttingen und Rassel letterer Stadt ift der kaiserl. ruffische Generaladjutant Werth lege. Die Kreisregierungen sind baber beauf nach Wildbad geben; nachdem der Kaiser einige Tage Fürst Paul Urussoff hier angekommen. Derselbe soll tragt worden, dem Gegenstande ununterbrochene Auf bei der Raiserin-Mutter geweilt, wird er seine Gemalin mit einer besonderen Mission von Seite seines Hofes merksamkeit zuzuwenden, und besonders bei Diftricts

Ausstellung in Pesth. Feldmarschall Graf Laut Bericht aus München in der "Augsb. Abendztg." Wagenverschluß erpedirt würden. Es gründet sich übrischen Lagen sind viele Leute von ist die Originaladresse, welche das Officierscorps der gens dieser Plan unserer Regierung auf die bereits im hier nach Pesth abgegangen, um die gegenwärtig dort Landwehr Münchens Gr. k. Hoh. dem Herrn Herzog Vesterreichisch=Preußischen Vertrage von 1853 vorbe stattfindende landwirthschaftliche Musstellung zu besu= Mar, Bater Ihrer Raiserin Elifabeth, bei Gele- haltenen Magnahmen zum 3med der Berkehrserleichte chen. Insbesondere hat das Wettrennen großes Inte- genheit Höchstdeffen 25jährigem Dienst-Jubilaum als rung zwischen den beiderseitigen Bollgebieten. betreffenden Höfen erfolgt. Tuß Berona wird unterm 7. Juni gemeldet: Man lieft im Pariser "Univers": "Es scheint, daß Male Staatsprrise vertheilt wurden. Die Maschinen= im dortigen Kunstverein ausgestellt. "Diese Abresse ift Se. Ercellenz der Herr FM. Graf Radehky war Die belgische Regierung an ihren Berlegenheiten im Abtheilung durfte übrigens in Pefth minder reichhaltig auf Pergament geschrieben, umgeben von Emblemen, gestern ruhig. Abends stellte sich auf kurze Zeit Fieber Innern noch nicht genug hat, und daß fie denselben sein, als man Anfangs erwartete. Die großen Berkaufe welche auf Die Stadt Munchen und beren Landwehr ein. Der Schlaf nach Mitternacht war gut; Ge noch außere Schwierigkeiten hinzufügen will. Trot ber landwirthschaftlichen Ausstellung in Bien ha Bezug haben. Am obern Theil ber rechten Seite ist Excellenz fühlt sich erquickt, die Bunden des Auflie-Vorstellungen Frankreichs, Englands und anderer ben diesen Ausfall verursacht. Sowohl die einheimischen das Brustbild des Herzogs in einem von Engeln gegens sind nicht vermehrt und bessern sich. Machte, trot ber wiederholten Reclamationen ber Pforte Fabrifanten , als die Englander haben bier beinahe tragenen Lorbeerfranze angebracht. Unter bemfelben, weigert fie fich, ihren Bertreter in Konftantinopel ab- alle ausgestellten Gegenstände verkauft und zwischen ben aufgeschlagenen Salften eines reichen Borzuberufen, beffen Umtriebe ju Gunften der Union der überdies noch maffenhaft Bestellungen angenommen. hanges sieht man den historischen Rathhaussaal, in Donaufurstenthumer und der Candidatur eines belgi= Die Englander, die um jeden Preis an der Pefter= welchem ein Theil der Landwehr von ihrem Comman- auch in Berlin Zeichen bemerkbar geworben, die auf schen Prinzen der Turkei Besorgniffe einflößen. Dieses Ausstellung Theil nehmen wollten, haben denjenigen Danten gemustert wird. Prachtig ift auch der Umschlag; eine planmäßige Arbeitseinstellung ber Arbeiter, wie Benehmen der belgischen Regierung erinnert etwas ihrer Kaufer, welche ihnen gestatteten, die in ihr Ci- in dessen Maschinen und Serathe in Bronze und rothem Sammt, und verziert mit den lands hervorgetreten, schließen ließen. Durch ein zeis lebhaft an die Geschichte der "spanischen Heinen Gemant, und verziert mit den lands hervorgetreten, schließen ließen. Durch ein zeis und es ift eine ungeschickte Intervention von Seiten Pest zur Ausstellung zu bringen, einen nicht unbedeu= Orden des Herzogs. — Unter den zahlreichen Ziegel= tiges und energisches Einschreiten ber Polizeibehörde eines Staates, dem vor allen Dingen daran gelegen tenden Rabbat gewährt. Den inlandischen Maschinen= arbeitern der Borstadt Haiden Munchen, sind Un= seien die wahrnehmbar gewordenen Versuche jedoch im fein sollte, seine Neutralität zu bewahren." Der neueste fabrikanten ift aber fur Pest nur wenig ubrig ge- ruben vorgekommen, benen jedoch rasch herbeieilende Reime erstickt worden. Bie ber "Publ." weiter erfahrt, belgische Moniteur bringt brei Briefe bes belgischen blieben.

ein, daß jener Abguß des Rasimir-Denkmals in Rurn- folche Publication mußte den Tert in zwei Sprachen | Grabmal biefer unserer Jagellonibin zu erfahren, berg fur I fl. 15 fr. C. M. zu haben ift.\*) - Da ich bringen, wodurch fogar die Berlagskoften um ein gut welche in ber Cifterzienfer-Abtei zu Raitenhaslach an mir einmal diefe Emendirung erlaubt, fo fei es mir Theil verringert wurden, da die Edition bann ber Ligleichfalls gegonnt, bier ber gewichtigen Arbeiten bes teratur zweier Nationen angehorte. Sch fuge bier nurnberger "Deutschen Museums" ehrenvolle Erwäh- gleichfalls auch noch die Bitte an die Herren Dr. nung zu schenken, woselbst die mit unserer Geschichte A. von Epe und J. Kalke bei, sie möchten uns in ihrer verwebten hiftorifchen Undenken eine fchapenswerthe fchagbaren Schrift (Runft und Leben ber Borgeit) Berehrung, und die Denkmaler unferer Runft eine ge- ober im Ungeiger nabere Rachrichten über Die Glasmalerei bes Kenfters in der St. Gebalbusfirche in Murnberg (Markgrafenfenster) mittheilen, bas, wie ich glaube, in nahem Busammenhang mit unferer Geschichte steht. Bekanntlich vermählte fich Sedwig, die alteste Tochter unseres Königs Kasimir Jagellonides und die Kurftin Glifabeth von Defterreich, 1457 in Landshut mit Georg, Bergog von Baiern, bem Gohne Lubmigs, bes regierenden Bergogs von Nieder-Baiern\*). Bon ibr fammt eine gange Reihe von Fürften, beren Abbildungen in genealogischer Ordnung auf diesem Kenfter veranschaulicht fein follen. Wir ersuchen um gutige Berification ber Cache und eine Information barüber uns zukommen laffen zu wollen.

Außerdem find wir begierig, das Rabere über bas

Ercellenz ben Grafen Rabenfy betraf, feinen Schen= kelbruch zur Folge hatte; heute ist hier die Nachricht Ein Parifer Correspondent ber Independance belge eingetroffen, daß diese Mittheilung leider nicht begrun= bet war und daß ber greife Feldmarschall einen Schenkelhalsbruch erlitten habe.

+ Mus Oberbaiern, 6. Juni. Die alte Reichsimmer vergeblich. Die Etabliffements ber großen In= schädigung, sobald Augsburg als Waffenplatz und stra= Korn verheißt. tegischer Punct eine Rolle zu spielen neuerdings in die Lage kame. Eropbem erstand Jahr für Jahr eine Ungahl neuer Tempel bes Goben bes Tags in ber Soffnung, eine "bem ficheren Beftanbe" biefer glanzenden Institute gunftige Stimmung werbe, und muffe fich in Munchen Bahn brechen. Nachbem die Gelbindustrie den einft wohlhabenden "augsburgifchen Reichs burger" ausgerottet und einen neuen "Mittelftanb hervorgerufen hat, ber mit dem Stillftand ber Tha tigkeit in den Fabriken als Proles nach Brod rufen wurde, hat man in Munchen dem Drange der Umftande Rechnung getragen, und es ift eine allerhöchste anordnet, die der Aufhebung der Festungs-Gigenschaft raths= und Gemeinde = Berfammlungen barauf hinweis sen zu lassen, so wie überhaupt jenen Eifer anzuwen= J Wien, 8. Juni. (Landwirthschaftliche ben, welcher einen gunftigen Erfolg fichern kann.

Die Sie wiffen, ift vor einiger Beit von mehrern thaten. - Durch ein Verfehen meines Correspondenten Curnavaca bestraft werden. Herr Lafragua erklärt wartigen Ungelegenheiten und des belgischen Consuls Blattern gemelbet worden, daß der Unfall, der Gr. kam ich nicht rechtzeitig in Besith der jungsten Munch= ner Schrannen = Ueberficht. Bei einem Fruchtstand von 15,227 Sch. blieben 4288 Sch. unverkauft. Die Um= fah-Summe betrug 153,780 fl. Cammtliche Preife go= gen etwas an, Weiz. um 31 fr. (Mittel 25 fl. 28 fr.), Rorn um 2 fr. (Mittel 16 fl. 26 fr.), Gerfte um 35 fr. (Mit. 13 fl. 14 fr.), Hafer 7 fl. 31 fr., (geft. um 7 fr.). Raps nicht zugefahren, auch nicht begehrt; in Lein unbedeutende Nachfrage (Mittel 22 fl. 7 fr.) geft. 2 fr. — Der Fruchtrest besteht aus 1315 Sch. Weizen, 2117 Sch. Rog., 271 Sch. Gerfte und 585 Sch. Hafer. Die Roggenbluthe murbe von heftigem Reife und ein paar kalten Regentagen etwas gestort, im Ganzen jedoch fteht Roggen ebenfo reich, wie Bai-Gebaude bem Abbruche verfallen zu laffen, ohne Ent- zen, ber zwar weniger Mehren, jedoch befto ergiebigeres

#### Desterreichische Monarchie.

Wien, 8. Juni. Ge. Majestät ber Raifer hat nachstehendes Allerhöchstes Handschreiben zu erlassen geruht:

"Lieber herr Better, Erzherzog Albrecht! Dem Allmächtigen hat es gefallen, Meiner vorgehabten Bereifung ein schnelles ichmerzliches Ziel zu segen; tiefgebeugt verehre Ich in dieser harten Prüfung mit christlicher Ergebenheit das Balten der göttlichen Northern

Die Trauer über den erlittenen schweren Verlust unterbrach Meine unter den freudigsten Eindrücken begonnene Rundreise, während welcher die Bewohner der Hauptstädte und des Landes Uns mit Beweisen der Liebe und Anhänglichkeit in so reiden und mit Beweisen der Liebe und Anhänglichkeit in so reichem Maße entgegengekommen sind. — Sie waren nun auch Zeuge Univers Schmerzes, und Wir werden nie die Theilnahme vergessen, die Sie Therem tiesen Kummer geweiht. Sagen Sie ihnen dassir Meinen und der Kaiserin wärmsten Dank, und daß Ich, Meinem Borhaben getreu, baldwöglichst wiederkedre, um iene Gegenden zu besuchen, die Ich jeht nicht berühren konnte. Euer Liebben aber kann Ich nur Meine vollste Anerkennung ausdrücken für die Umsicht und ersolgreiche Thätigkeit, vermöge welcher Sie daß Commando Meiner draven dritten Armee mit dem rastlosen Bestreben vereintgen, die Jukunst des Ihnen anvertrauten Landes nach Meinen Wünschen einer segensreichen Entwicklung zuzussihren.

Entwicklung zuzuführen. Larenburg, am 3. Juni 1857.

Ge. Majestät ber Raifer hat bei ber am 28. v. M. erfolgten Ubreife von Großwardein ben Betrag von Eintausend Gulden fur bie Urmen ber Stadt Großwardein, und den weiteren Betrag von 3meis verunglückten Bewohner ber Gemeinde Zarkann gu spenden geruht.

Ihre Majestät die Raiserin hat bei Gelegenheit benden, Allerhöchstderen Namen führenden Creche=Un= stalt ben Betrag von 3weihundert Gulden EM. zu

Bekanntlich werden binnen Kurzem hier Berhand= lungen wegen engeren Ausschluffes unseres Raiserreichs Bollgebieten, namentlich in Betreff ber von Preugen nach Defterreich eingehenden Guter, beabsichtigt unfere Regierung, die steuerliche Abfertigungsstelle bis nach Berlin vorzuschieben, so daß daselbst das Desterreichische und Preußische Zollamt vereinigt und die von Berlin nach dem Defterreichischen zu versendenden Guter unter

#### Preußen.

Der in Berlin erscheinende "Publ." melbet, baß Militar = Abtheilungen und bie Gensbarmerie Ginhalt habe man bie Faben zu einem, wie es scheint, von

#### Bermischtes.

\*\* (Bevölferungszuftanb ber f. f. Reichshaupt= und Residenzstadt Bien.) Rach ber Conscriptions-Revision vom Jahre 1856—1857 ftellt fich bie Anzahl ber Saufer in Wien auf 9453 mit 89,449 Bohnparteien aus. Mit Rudficht auf bas Re-9433 mit 89,449 Mohnvarteien aus. Mit Ruckficht auf das Religions-Bekenntniß wurden 442,207 Katholiken (229,334 einheimische und 212,873 fremde), 173 unirte Griechen (29 einheimische und 144 fremde), 904 nichtunirte Griechen (211 einheimische und 693 fremde), 10,866 Protestanten Augsburger (4720 einheimische und 6146 fremde), 1883 helvetischer Confession (683 einheimische und 1198 fremde), 15,376 Juden (2025 einheimische und 13351 fremde), und 33 Türken (fremde) gezählt.

Lie Summe der männlichen einheimischen Bevölkerung beträgt 113,439, die des weiblicheen Geschlechtes überstaut 123,565 Individuen. Es übersteigt das weibliche Geschlecht das männliche um 10,126 Köpse. Die Summe der Einheimischen beläuft sich im Granzen daher auf 237,004 Andrividuen.

Mangen baher auf 237,004 Individuen.

Frembe. Es verfteht fich wohl von felbft, baß in ber Saupt and Residenzstadt des Reiches, in der Metropole für Handel und Industrie, die Rubrif der mit dem Worte "Fremde" bezeichneten

\*) Siehe nahere Umftanbe biefer Beirath beutich in bem fel

der Salza begraben liegt. Gehen wir zu der weiteren Aufzählung von Kunftlern über, deren Namen für Krafau und Nürnberg

eine gemeinschaftliche Bedeutung haben.

Kommt es durch die Vermittelung der Wiener archäologischen Central=Commission und ihrer schähbaren "Mittheilungen" jemals zur Unknüpfung näherer scientifischer Verhältnisse zwischen den polnischen und deutschen Archaologen, so wird fich dann meinem Da= fürhalten nach, ergeben: baß Nurnberg in ben Rrafauer Beiligthumern, ja felbft in Dorffirchen Galiziens feine Bohlgemut's ober Polen auffindet, welche biefe Shule im 15. und 16. Sahrhundert weithin bei uns perbreiteten. Es ift dies eine Sache betaillirter Forschungen, welche außer dem Bereich vorliegender (so zu sagen) improvisirter Besprechung liegt. Ich will also nur der vorzüglicheren und bei uns bekannteren Gestalten gedenken. Und so war der Maler Johann Such ann Such a

<sup>\*)</sup> Spatere Nadidrift bes Berfaffers: Go eben erhalten wir die drei erften hefte ber "Bildwerfe aus bem Mittelerhalten wir die drei einen Heiten geste der "Biloverte aus dem Mittel-alter" und zugleich wiederum jenen unglücklichen Prospect mit dem Holzschnitte des Monuments Kasimirs des Jagellonen, noch im-wer dem Kaifer Sigmund zugeschrieben. — Ich unterlasse es, das John Fethalten an seiner Meinung bei überwiesenem Irrihum mit Ablten im Dodatek do Gazety Lwowskiej (Beilage zur Lemberger halten im Dodatek do Gazety Lwowskiej (Beilage gur Lemberger Beitung), Jahrgang 1856, von Rr. 28 an.

ben fei, um fich bes schnellsten und bereitwilligsten Einschreitens versichert zu halten.

ner zur Geltung gefommen ift, hat, wie verschiedene fagt wurde, veranlaßt, fich beshalb nach anderen beutschen Staaten und insbesondere an die Kirchenbehorzweiten Che zu ermöglichen. Go berichtet die "Fr. P. lette Borftellung in Paris. Gie begiebt fich nach Lon= 3.," ein preußischer Beamter, der von feiner Frau ge- bon wo fie nachsten Montag in der "Corinna" auftreschieden sei, habe, in allen Instanzen mit seinem Ge- ten wird. — Der parifer Correspondent des "Nord" such um die kirchliche Genehmigung zur Wiederverhei= halt sowohl das Gerücht, als habe die französische Rerathung abgewiesen, an bas Gothaische Confistorium gierung der belgischen bei Gelegenheit ber Unruhen erbas Gesuch gerichtet, ihm die Trauung burch einen

#### Frankreich.

genehmigt worben.

Naris, 6. Juni. [Tagesbericht]. Der Moniteur, ber bas Unternehmen zur Durchstechung ber Land= enge von Guez mit sichtbarer Vorliebe behandelt, bringt heute aus Newcastle vom 28. Mai einen Bericht über den Emfang des Herrn Ferdinand von Leffeps in bem dortigen Stadthause, wo die bedeutenoften Raufleute, Rheder, Grubenbesiter und Mitglieder des Handels= gerichtes in den Beschlußpuncten ihre Ueberzeugung von der Nütlichkeit des Suez-Canals kund gaben. — Der 13 Berichterstatter über Petitionen vernommen. Auf der Tagesordnung dieses Körpers, der wenig Worte macht, aber befto rafcher ins Beug geht, fteht ein halbes Duzend Berichte über jum Theil fehr wichtige Gefegentwurfe, g. B. ber über bie Bank und bie Berschmelzung der Bahngesellschaften, tenen sich wiederum eine Anzahl Berichte über Petitionen anreihen foll. — Der König von Baiern verläßt Paris am Montag Abends ober Dinftag fruh, um bas Frohnleichnamsfeft in Munchen zu begehen. - Das Giècle und einige andere republicanische Blätter hatten bis jest immer beftritten, daß bie Regierungscandidaten fich vor ben Bahlern als von dem Kaiser ermächtigt und ernannt deutlich ein Brief des Kaisers beweist, den derselbe dem Baron Mariani, Ehren=Ritter ber Prinzessin Bacciochi und ehemaligem Offizier, der in Corfica als Candidat auftritt, mitgegeben hat. Mariani hat den kaiferlichen Brief mit einem von ihm herruhrenden Gircular=Schrei= ben veröffentlicht, und erklart barin jebe Canbibatur, die der feinigen entgegen tritt, für einen Oppofitions= Uct. Der betreffende Brief des Raifers lautet:

Ihnen wohl mitgetheilt, daß ich beschloffen habe, daß Gie ber Canvibat ber Regierung in Corfica find. Sie konnen es baber laut proclamiren, benn ich murbe glucklich fein, wenn Sie bas Bertrauen ber Babler in die Kammer ichicfte. Glauben Sie an meine freundschaftlichen Gefühle.

Tuilerieen, 9. Mai 1857. Mapoleon.

Folgendes ift bie Lifte ber Candidaten fur Paris, wie fie bas republicanische Bahl-Comité angenommen hat und wie fie morgen ober übermorgen im Giecle erscheinen foll. Erfter Begirt Remufat, zweiter Marie, britter und vierter Cavaignac, funfter Carnot, fechster Gouddhaur, fiebenter Garnier Pages, achter F. de Lafteprie, neunter Bavin, gehnter Villemain. - Im heutigen Ministerrathe ist beschlossen worden, daß fammt= liche Minister Rundschreiben an die von ihnen abhan= gigen Beamten in Paris und in die Provinzen ergeben laffen, bamit fie alle nach Kräften die Candidaten ber Elnfee-Garten ober ber Revue von Satory gewollt!', Regierung unterftugen. Zwischen bem Bahl-Comité und ben popularen Comité's herricht Uneinigkeit. Die Demokraten wollen nur Manner vorgeschlagen wiffen, ruckziehen. — In der vorgestrigen Academie-Sitzung aus Turin an den heil. Bater gerichteten Handschreis Theaterfreunden in lodender Ferne gezeigt wird.

zwungen werben follte. Auf Beranlaffung ber Poli= ten kein einziges etwas taugte. Das beste unter die- schwerlich je wieder erfolgen. Dagegen wird ein ahnli= zeibehorde habe ber Berliner Magistrat Beranlaffung fer Masse war noch der Urt, daß es herrn Villemain ches Verhaltniß eintreten, wie einst in Koln zur Zeit genommen, am letten Mittwoch ben Innungsvorstan= zu der Bemerkung veranlagte, daß die Trompete zwar ber Resignation bes Erzbischofes Drofte v. Bischering. den, zur weiteren Mittheilung an die Gewerksmeifter, einen ganz angenehmen Rlang haben konne, aber auf Der Erzbischof von Genua, bekanntlich einft Lehrer bes zu eröffnen, baß, wenn in irgend einer Werkstatt eine Die Dauer ermubend werbe. Gin anderes Gebicht fing Konigs, ware zum Coadjutor bes Monfignore Franplanmäßige Arbeitseinstellung ber Gehilfen fich zeigen fehr ftumperhaft an, verrieth aber am Schluffe fo viel foni befignirt, mahrend letterer fpater feinen Bohnfit follte, davon unverzüglich der Polizei Nachricht zu ge= Schwung, daß die Herren von der Academie hoffen, in Rom aufschlagen und vom beil. Vater mit dem im nachften Sahre nach verbeffertem Unfange diese Ur= Purpur bedacht werden wurde. Es ift kaum zu zwei-Die ftrengere Praris, welche gegenwartig in Preu- aus Algier (1. Juni) hatte feit bem 25. Mai fein wird. Sie war fchon vom Cardinal Franfoni, einem Ben in Bezug auf die Biederverheirathung Geschiede- neuer Rampf fattgefunden. Alle Stamme, die fich unterworfen, hatten ihre Rriegesteuern bezahlt und Beifel wurde ichon lange zum Abschluffe gediehen fein, hatte Blatter melben, in mehreren Fallen die Leute, denen gestellt. Lettere, aus den vornehmften Familien ge- nicht der Tod des Cardinals in den Gang der dama= Die kirchliche Trauung fur Die Wiederverheirathung ver- wahlt, waren bereits in Ulgier angekommen. Der Gesundheitszustand der Truppen war vortrefflich. Der Marschall hat sein Sauptquartier in Gud-el-Urba aufben Thuringens zu wenden, um die Eingehung ber geschlagen. - Madame Riftori giebt heute Abend ihre bas erfte in Rom. Privatbriefe versichern, daß er fortflart, fie werde 40,000 Mann an ber Grenze aufstel= Gothaischen Geiftlichen zu gewähren. Sein Gesuch sei len, als auch alle Spielarten Dieses Gerüchtes fur reine Fabeln und Märchen.

Granier aus Caffagnac behauptet in seinem neue= ften Werke: "Histoire contemporaine," aus welchem der Constitutionnel Bruchftude veröffentlichte, Louis Na= poleon habe fich erft zu bem Staatsftreiche bes 2ten December entschlossen, nachdem ihm von Männern al= ler Parteien Unerbieten in biefem Sinne gemacht morben. Unter ben heißblutigsten Staatsftreich-Rathgebern nennt Granier ben General Changarnier, ber unter Un= berem in feinem Galon ichon am 29. Janner 1849, als Louis Napoleon ben Untrag abgelehnt, geaußert habe: "Der Präfibent hat fich eine schone Gelegen= Senat hat geftern unter anderem nicht weniger als heit entgehen laffen, er hat Unrecht, benn es bietet fich ihm vielleicht feine folche Gelegenheit mehr." Changarnier habe bamals also vom Raiferthume eine bef sere Idee gehabt, als brei Jahre banach, fügt Herr Granier spottisch bingu. Siedurch veranlagt, schreibt General Changarnier in einer Zuschrift aus Mecheln vom 4. Juni an die Independance Belge in Betreff bes 29. Jänner 1849: "Um 29. Jänner hatte ich bereits feit mehreren Stunden alle militarischen Dagregeln getroffen, die von dem Ernst der Berhaltniffe erbeischt wurden, als ich in dem Augenblicke wo die Mini= fter sich im Elnsee versammelten, dorthin berufen wurde. Der Präfibent ber Republit fagte uns: ""Die Berfaffung ift unpractisch, die Didactur ift momentan zum Beile Wählern als von dem Kaiser ermachtigt and trall, wie der Gesellschaft nöthig. Hier ift eine Proclamation, die präsentiren dürfen. Dieses ist aber doch der Fall, wie der Gesellschaft nöthig. Hier ist eine Proclamation, die deutlich ein Brief des Kaisers demeist, den derselbe dem ich vorbereitet habe." Bevor der Präsident Zeit hatte, bas Papier zu entfalten, bas er in ber Sand hatte, wurde seine kleine Unrede von brei noch jest fern von der Macht, aber im vollständigsten Besitze der allge= meinen Uchtung lebenden Ministern so nachdrücklich befampft, daß die Proclamation ungelesen wieder einge= fteckt wurde. Mit Ausnahme biefer brei Minifter und des Präsidenten hatte Niemand ein Wort für ober Mein lieber Commandant! Der Minister bes Innern hat wider die Berfaffung geredet, als ich mich beeilte, in mein Hauptquartier zurückzukehren, um den Abmarsch von 25 Bataillonen der Mobilgarde vorzubereiten, die in die Provinz gingen, um zunächst geschwächt und dann ganzlich aufgelöft zu werden. Ich habe in ben Zuilerien die Worte, die ber Conffitutionnel mir gu= schreibt, nicht gesprochen, wohl aber ganz andere, die fein Blatt abzudrucken magen wurde, fo fehr bezeich= neten fie von vornherein mit nervofer Genauigkeit bie Regierung, die jest auf meinem Baterlande laftet. Sie nahmen damals im Gedächtnisse vieler politischer Manner einen Plat ein, ber ihnen unverloren geblie= ben ift." Schließlich bemerkt Changarnier: "Wenn ich am 29. Janner einen Staatsftreich wunschte, warum habe ich ihn nicht später, namentlich am 13. Juni, namentlich zur Zeit der Unteroffiziers=Bankette im

#### Italien.

Mus Rom, 30. Mai, wird ber "Köln. 3tg." ge= Die entschlossen find, den Gid zu verweigern. Gegen schrieben: Ungeachtet der Bruch zwischen Rom und Marie und Garnier Pages, welche ben Eid leisten Turin nun schon Sahre lang besteht, und in gewissen wollen, ist man sehr aufgebracht, und es ware nicht Zeiten eine Wiederversöhnung fast unmöglich schien, unmöglich, daß beide Herren sich noch zeitig genug zu- bat man boch jett von einem unlängst vom Könige

Belgien ausgehenden großartigen Plane entbeckt, wo wurde beschlossen, in diesem Jahre den Poesies ben gehört, welches eine Ausgleichung anbahnt. Die Personlichkeit, schone Theatersigur, ein köstlicher in den Schronseine Erhöhung sammtlicher Arbeitslöhne ers nicht zu ertheilen, da von allen eingegangenen Gedichsen Docean wird ein Anstallen Docean wird ein Anstallen Docean wird ein Installen Bestellichkeit sich bewegender Humor, das rechte Maß anmuthiger mit Anstand und seiner Frazie nie in Constitut gebeit fronen zu konnen. — Nach den letten Nachrichten feln, daß diese Transaction balb eine Thatfache fein naben Bermandten bes Erzbischofes, betrieben, und ligen Verhandlungen störend eingegriffen. — Der h. Bater beginnt das zweite Decennium feines Pontifi= cates unter einem Bolksjubel in ben Provinzen, wie während überall die reichften Gaben benen fpendet, welche ihrer bedürfen, und daß beinahe kein Tag ver= geht, wo nicht die eine ober andere politische Begna= digung erfolgt. Das Frohnleichnamsfest will Ge. Hei= ligkeit in Bologna begehen. Ueber die nähere Zeit der Rückkehr Gr. Heiligkeit ist vorläufig durchaus nichts Buverläffiges bekannt.

Belgien.

Der "Köln. 3tg." wird aus Bruffel vom 6. b. geschrieben: Man unterhält sich in politischen Kreisen vielfach mit dem angeblichen Entschlusse des Cabinets, das Wohlthätigkeitsgesetzurückzuziehen und nach dieser Magregel im Umte zu verbleiben. Diefes Gerücht, welches zuerst durch eine (meift aut berichtete) Bruffeler Correspondenz bes Precourfeur Eingang in die Zages= presse und seitdem viel Glauben gefunden hat, scheint uns wenig Glauben zu verdienen. Die Frage liegt unserer Ansicht nach so: Entweder sucht das Cabinet eine Vermittelung zwischen den beiden Parteien anzubahnen — und diese Hoffnung, das ist gewiß, hat man bis heute noch nicht aufgegeben; das ware ein Ausweg, aber ein vollkommen constitutioneller — ober aber, sollte dieser Plan fehlschlagen — was bei dem schroffen Auftreten der clericalen Hauptblätter zu er= warten steht — bas in sich gespaltene Cabinet weicht dem Ausspruche der öffentlichen Meinung und der Un= gufriedenheit seiner Partei.

Man erfährt, daß die Udreffe bes Untwerpener Bemeinderathes in Folge einer Unterredung Gr. Maj. mit bem Burgermeifter Loos einen milberen Ton an=

chlagen wird, als ihre Vorgangerin.

Affien. Die neueste Ueberlandpost bringt Nachrichten aus Alexandrien vom 2. d., aus Bombay vom 11.

v. Monats und aus Hongkong vom 25. April. Der Plan, eine Schleppschifffahrt auf den Kanalen des Nils einzurichten, ist aufgegeben worden. Der Sohn des Vicekonigs begiebt fich in eine Erziehungs= anstalt nach Paris; er wird von Clot Bey begleitet.

Die englischen Truppen werden, dem Bernehmen nach, noch drei Monate in Persien verbleiben. Das britte Cavallerieregiment in Mirat hat sich aufgelehnt und ist kriegsrechtlich abgestraft worden.

In China ist die Lage der Dinge unverändert. In Tutschafu greifen die Insurgenten um sich.

Local: und Provinzial-Nachrichten.

Rrafau, 10. Juni. Geftern Rachmittag traf Feldmarfchall. Lieutenant Gr. Schlick in Krafau ein. Abende gog ihm gu Ehren ein großer Bapfenstreich mit ber Mufit ber hiefigen Regi-mentschöre vor feiner Bohnung auf und burch bie Saupistragen

\* Unser Commertheater im Schützengarten wandelt unverbroffen die bornenvolle Bahn, die ihm bas Schickfal vorgezeichnet und tämpst muthig gegen die Freundlichkeit wie gegen die Unbilden der Elemente. Ein beklagenswerther Spielball launenvoller Hoen hat es vom guten wie vom ichlechten Wetter, vom Connen chein wie vom Regen gleich viel zu leiben. Linde Lufte entfuh-en ihm bie Gafte ins Freie, brobendes Unwetter halt fie gu Saufe. Dennoch faßt eine Phalanr trett ergebener Unbanger n seinen Räumen Posto, läßt sich an dem blauen Simmel ge-nügen, der über ihr sich wölbt, an den schlanken reichbelaubten Baumen, die ringeum in die Lufte ragen, an den Nachtigallen, die hier die schnell verpuffenden Scherze mit den langgezogenen und läßt b önen ihrer elegischen Klagen begle Bemühungen ber Direction, täglich etwas Neues und Anziehen des zu bieten, volle Anerkennung wiedersahren. Einen neuen Anziehungspunct gewährt das Gastspiel der Frau Klerr-Cal-liano, einer Schauspielerin von großem und wohlverdientem Rus, deren dauerndes Engagement als "Localsängerin" den

athender muthwilliger gaune, Routine und Sicherheit, bas find turzgefaßt die Vorzüge dieser ichägenswerthen Künftlerin. Beute hat Frau Klerr-Calliano die Aufgabe, an der "Therese Krones" die veredelnde Macht ihres ichonen Talentes zu üben.

In Schillers "Raubern" überraichten und erfreuten Sonnabend Gerr Muller als Carl, herr Comment als Frang Moor

vert gentret als dert, Heistungen. Durch ihre verdienstvollen Leistungen. Nach dem "Czas" hat sich gestern auf den Planten in der Nähe des Stephans - Plages Folgendes zugetragen: Ein Jude, er mit seinem Rinde und seinem gleichfalls judischen Bedienten in die Stadt gekommen war, befahl diesem seinem Bedienten, mit dem Kinde auf den Planten zu warten, da er selbst in der Nähe des Stephans-Plapes Geschäfte zu besorgen hatte. Eine er auf bem Plate Roblen verkaufenden Beiber fonnte nicht egreifen, baß bas schöne und geputte Kind einem Juden ange-obren könne. Sobald einmal biese Ibee sich in ihr sestgesetzt, patte, gelang es ihr bald, auch andere höckerinen zu überzeugen, er Jude habe irgend ein herrschaftliches Rind geraubt und ort machten sie sich daran, dieses Kind dem Juden zu entreißen in einem Augenblicke waren von der einen Seite die Höckerinen, von der anderen die Juben zusammengelaufen, und außerdem eine große Anzahl gleichgiltiger Zuschauer herbeigeeilt. Wer veiß, ob aus diesem Streite die Höckerinen nicht siegreich hervoregangen und sie bas Rind nicht bavon geführt hatten, wenn

#### Sandels und Borfen Nachrichten.

nicht zur rechten Zeit ein Polizeisolbat hinzugekommen wäre.

Rrafan, 9. Juni. Die Getreibezufuhr aus bem Ronigreich Polen an die Grenze hier war gestern flau, besonders in Weigen. Bestellungen von Auswärts und gunftige Berichte ebendaher über den Getreidehandel, bazu der Umstand, daß die Borrathe an Wei gen im Königreiche ichon gehörig erichopft, machten ben Martt auf der Grenze sehr animirt und war es unmöglich, zu den bis: berigen Breisen einzufaufen, sogar zu höheren konnte man nicht eicht ansehnliche Bartien erhalten. Im Allgemeinen preiste Weien 31, 32, 34 pol. fl., schoner frisch gedroschener fogar 35 36 und 36 /2 fl., im Musterforn 37 fl. Roggen zwar gesucht, boch warb mehr bavon zum Berfauf gebracht, als man kaufen wollte; benn Roggen ift noch im Ueberfluß vorräthig. Biel Rogen wurde zu feften bisherigen Preisen verfauft, man gahlte ihr namlich mit 13½, 14 und im frisch gebroschenen schweren Musterforn mit 14½, 14½ pol. fl. Biele Producenten wollten große Partieen für spätere Lieferung verkaufen, und verlangten nur 15
pol. fl.. doch zeigte sich keine Luft, troß des Berlangens und der rwachten Speculation, auf Diefe Breife einzugehen. Gerfte, in bedeutender Quantitat zu Marft gebracht, fand feinen folchen Abgang als Roggen. Die Preise bafür hielten fich flau und fanten sogar. Man gahlte ihn nur mit 121/2, 13, 131/2 pol. fl., für icone weiße Gerfte bot man faum 14. Erbsen, in ansehnlichen Partieen angeboten, fanden gar feine Räufer. Diefer Artifel, nur otirt, erhält sich in Polen auf ben Nominalpreifen.

Auf bem Martte hier war ber Sanbel nach Breugen heute fehr belebt; indeffen ftellten fich fur ben Localbebarf bie Preise nicht höher, und die, welche Boll für ihre Transporte entrichte hatten, vermochten nur schwer ihre Baare zu höheren Breisen als bie notirten loszuschlagen. Nach Breußen wurde alles verkauft, was bereit lag und bestellte man bedeutende Lieferungen fur die nachste Woche. Mittlerer polnischer Weizen incl. Ablieferung zur Eisenbahn preiste 36, 36½, 37 pol. fl., im Muster-forn 37½, 38. Roggen 16, 16½. Gerste 14, 15, 15½. Krakaner Eurs am 9. Juni. Silberrubel in polnisch

Grt. 100½—verl. 100 bez. Defterr. Lant-Noten für fl. 100.

Blf. 410 verl. 407 bez. Breuß. Ert. für fl. 150. — Thir. 97% verl. 97 bez.

Nufl. 3np. 8.20—8.15. Napoleond'or's 8.10—8.5. Bollw. holl. Dufaten 4.49 4.45. Desterr. Rand-Ducaten 4.52 4.47. Poln. Pfandbriefe nebst lauf. Coupons  $98\frac{1}{3}$ —98. Galiz. Pfandbriefe nebst lauf. Coupons  $84\frac{1}{4}$ —84. Grundentl.-Oblig.  $80\frac{1}{2}$ —80. National-Anleihe  $84\frac{1}{4}$ —83 $\frac{1}{2}$  ohne Zinsen.

#### Telegr. Depesche d. Deft. Corresp.

Livorno, 3. Juni. Geftern Abends 10 Uhr er folgte die Abreise Gr. kaiserl. Hoheit des Durchlauch herrn Erzherzog Ferdinand Mar an Bord ber Dampf-Fregatte "Elisabeth."

Bologna, 7. Juni. Große Borbereitungen gum Empfange Gr. Beil. Des Papftes, ber übermorgen hier erwartet wird, find getroffen. Bon Faenza traf ber= selbe gestern in Imola ein, wo er heute weilt. In Civitavecchia sind zwei Schiffe aus New-Castle mit ben Schienen für die immer mehr der Bollendung sich nähernde Eisenbahnstrecke von Rom nach Civitavecchia ein=

Eine telegraphische Depesche aus Berona vom Sten Juni Mittags lautet: Der herr &M. Rabepky hatte gestern einen rubigen Tag, Fieber zeigte sich nicht, ber Schlaf war unterbrochen, übrigens ift bas Befinden heute befriedigend.

[Eine telegraphische Privatbepesche der "Presse" aus Paris, vom 8. Juni, meldet: Die Verehelichung des Königs von Sar-binien mit der Prinzessin Sidonie von Sachsen wird officiel gemeldet. Marichall Randon ichidt einige Colonnen leichter Truppen gegen die Riff-Piraten.]

Des h. Frohnleichnams : Festes wegen erscheint die nachste Rummer des Blat: tes Freitag.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. M. Bocief.

fechsundvierzig Jahre alt und ift ber fiebente Raifer ber berrichen ben ober Tatarifch = Manbichu - Dynaftie, beren Grunder 1644 gur herrichaft gelangte. Nach ben dinesischen Geschichteschreibern battirt bie Organisation bes Reiches breitaufend Jahre por unferer Beitrechnung. Die Familie bes regierenben Raifers besteht aus vier Sohnen und einer Tochter. Der alteste Bring und Thronerbe ift neunzehn Jahre alt, foll eine treffliche Erziehung genoffen haben, aber alles Ausländische fo fehr haffen, wie fein faiferlicher Ba-ter. Die einzige Tochter fieht im funfzehnten Jahre und wurde im vorigen Jahre mit einem Reffen bes Raifers verlobt, von bem noch brei Bruber leben. Giner ber Letteren wurde im vorigen Jahre aller feiner Burben beraubt und vom Sofe verbannt, weil er fich einer geheimen Gesellichaft zum Unfurz bes Thrones angeschloffen haben foll. Einundzwanzig feiner Mitschuldigen wurden in ber Hauptstadt, fechehundert in ben Provinzen gefoltert und enfhauptet. Die Minifter bes Raifers bilben eine besondere Glaffe und find im Befit einer faft unbeschränften Dacht. Ge find ihrer viergebn von zwei verschiedenen Rangordnungen. Die wichtigften ersten vier find Cabinetominister, Die andern gebn mit ber Berwaltung ber Provingen beauftragt. Gie überfenben benen in Befing alle Documente, welche ben Raifer intereffiren - ihrer Meinung nach ; und hiernach fann man urtheilen, bag ber Raifer, in ben Sanben folder Minifter, entweber gar nichts erfährt, ober bag man ihm eine Cache in einem beliebigen Licht vorftellt. Go find ihm bie eine Sache in einem beliebigen Licht vorftellt. So find ihm die letten Borgange im Lande theils gar nicht, theils falich berichtet worden. Sein Haß gegen die Ausländer wird durch die Minister in jeder Weise genahrt und gereizt; benn sie sehen recht wohl ein, daß wenn die Gesandten fremder Machte bei dem Kaiser beglaubigt wurden, biefe fremden Gefandten ihm jedenfalls bie Bahrfagten und baburch ben Ginfluß ber Minifter untergruben. Jest lebt ber Kaifer, zu bem bas Bolf mit Furcht und Entseben hinauffieht in fast vollständiger Untenntnis von ben ernften Ereigniffen, die ftattgefunden haben ober fich vorbereiten.

Bom Sauen fteintunel wird vom 5. b. gemelbet : Man ift 900 Tug hinter bem eingesturzten Schachte vorgebrungen. 100 Buß hinter bemfelben wurden 31 Leichen gefunden, weiter hinein feine mehr. (Die Buricher Blatter fugen noch bei: Man hat die Cobten in Gruppen liegend gesunden. Aus ihrer Lage zu schließen, muffen dieselben burch Einathmung von Kohlenorydgas ihre Ende gefunden haben. Bon ben Pferben ift noch feines entbectt; Die Luft ift immer noch folecht.) Das "Frantfurter Journal" enthält eine Mittheilung über bie Berichütteten im Sauenfteiner Eunnel. Rach berfelben wurden am verwichenen Connabend auch bie letten vermißten 21 verschütteten Personen tobt aufgefunden. Nach bem Leichenbefund haben bieselben mahricheinlich die 2 Tage vor-her gelebt. Die Taschenuhr eines Berunglückten ging noch. Man fand die Ueberbleibfel eines geschlachteten Pferbes vor.

Ein neues Drama: "Die Schauspielerinen" von Louis Luvine und Raymond Deslandes, welches bas Leben und Treiben ber frangofifchen Runftlerinnen in ansprechender Beise schilbert und einen Blid hinter Die Couliffen thun lagt, macht in Baris besonderes Aufsehen. Die Belbin ift eine junge und liebenswurdige Runftlerin, welche von einem verheiratheten Manne geliebt wird, ohne daß fie von feinem ehelichen Berhaltniffe weiß. ihm das größte Opfer, indem fie feinetwegen der Kunft entfagt, zu der fie mit gebrochenem Herzen, aber auch tragisch gehoben, urudfehrt, nachdem sie bie Entbedung gemacht, daß sie von ihm in solcher Weise getäuscht worden ist.

\*\* Die Gesellschaft der gens de lettres in Paris hat die von

ihr ausgeschriebenen Preise zur Aufmunterung und Beförderung der Literatur vertheilt. Gefrönt wurde ein Aufsatz von Abolph ihr ausgeschriebenen Breife Dumas fiber die Kritif und die Kritifer des neunzehnten Jahr hunderts, und eine Novelle, "Berrine," Scenen aus der Wirflich= feit von Oscar Honore, Beibe mit einer Medaille im Werthe von

refte von Bomben und andern Wurfgeschoffen ftattgehat haben. Unweit ber alten Abmiralität entlub fich beim Wegnehmen folder Beschoffe eines berfelben und tobtete brei Leute, mahrend bei einer ber Ruftenbatterien burch bas Springen 3weier Bomben ein Bagen nit Pferben in's Meer geschleubert und ber Ruticher schwer verwundet wurde.

Mus Rem - Dort. Die Reuigfeitsframer find feit einigen Wochen mit einer heiralbögeschichte beschäftigt, deren Romantit bie kühnsten Ersindungen der Novellisten aller Zeiten zu überbieten scheint. Dem Kutscher eines reichen und augesehenen Bürgere biefer Stadt ift es nämlich gelungen, auf bas Berg ber Tochter seines Dienstgebers so figreich einzuwirken, baß sie fich ohne Wissen ihrer Citern und unter dem strengsten Inch ohne Wissen ihrer Citern und unter dem strengsten Incognito einer Dienstmagd mit ihm trauen ließ. Der Bräutigam ist ein armer Frländer, die Braut die Tochter eines Mannes, der sein Vermögen nach hunderttausenden zählt, und den Mäcen der Künste und Wissenschaften spielt; man kan sich also den Schmerz der Rugutältern und die Franze des großen Austikums inebe der Brautältern und die Freude des großen Publikums, insbesiondere aber aller Rosselnker, vorstellen. Herr Dean, so heißt der glückliche Stallmeister, wird von allen getäuschten Mädchen, ber glückliche Stallmeister, wird von allen getäuschten Mädchen, beren Lebensglück von reichen Liebhabern derstört wurde, als der Rächer ihres Schicklass gepriesen, und die reichen Wäbchen gettern setztern jest vor jeder Kusscheitvere nicht minder als die guten Spießbürger der Garnisonsstädte in der alten Welt vor den Unisormen aristokratischer Lieutenants. Wenn sich nun erst die Romanliteratur des "R. » D. Ledger" und verwandter Journale des Gegenstandes bemächtigt und der Bedientenwelt densschen Schimmer romantischer Glorie verleiht, der dießer um Piraten, Käuberhauptleute und Abenteurer aller Art schwebte, dann mehe siber die reiche Kandelswelt und ihre aristokratischen bann webe über die reiche Sandelewelt und ihre ariftofratifchen

Träume! 15,000 Francs.

"" Aus Sebastopol liegt die Meldung von mehreren schweren und zum Theile tödtlichen Verwundungen vor, welche beim Aufräumen des Schuttes und der noch immer dort liegenden Ueber
Lichen Reiches nicht ohne Interesse sein. Der regierende Kaiser, zünnen des Schuttes und der noch immer dort liegenden Ueber
Lichen Reiches nicht ohne Interesse sein. Der regierende Kaiser, zünnen des Schuttes und der noch immer dort liegenden Ueber-

1787, 268,000 (Raifer Joseph); 1796, 235,098; 1798, 228,053; 1800, 232,638; 1813, 237,743; 1822, 281,546; 1837, 343,500; und 1854 noch 431,995 Individuen; folglich hat fich inne halb zweier Jahre in Wien bie Seelenanzahl um 39,447 Individuen \* Berlin. Die nun ichon feit mehreren Jahren ftreitige Gr-

weiterung bes Berliner Weichbilbes wird bemnachst entschieden werben. Die Staatsregierung begunftigt, wie man hort, bas Er weiterungsproject, und bie Bustimmung ber Stadtbeborben foll bereits gewonnen fein. - In neuester Beit hat man bas Project in Anregung gebracht, bag biefige fonigliche Schloß außerlich ab-Der Koftenanschlag wurde fich auf 100,000 Thaler Die Bafferleitung Berlins erhalt bei ber jegigen an

baltenden Dürre zum ersten Male Gelegendeit sich zu bewäh-en. Man sieht in den letzten Tagen die an den Deffnungen be-restigten und durch Pumpwerke gefüllten Schläuche nicht die Straßendämme, sondern auch die seit den letzten Jahren bekannt-lich mit bekannterer Rouliehe in den Stressen ansenklanden Rösse me besonderer Borliebe in den Straffen angepflanzten Bau-Gleichnegen, wodurch diese ein stets frisches Ansehen erhalten. bobl reicht biefe Besprengung für ben unerträglichen Staub in den Straßen nicht aus. Es werden daher in den meisten Bezirfen durch die Hauswirtse und Miether Gelbsammlungen veranstaltet, ber auf gemeinschaftliche Kosten die Straßen sprengen um auf gemeinschaftliche Roften bie Strafen fprengen zu lassen, um aus gemeinschaftliche Kosten die Straßen sprengen trag fällt, wobei auf den Einzelnen nur ein sehr geringer Beitrag fällt, Nuch über andere Leiden haben nach dem "Kladde radatsch" die Berliner zu flagen. Schulze und Müller halten schwiegespräch:
"(Schulze)": Nanu haben wir die Wasserleitung — und schwiegespräch wie in biesem Sommer hat es noch nie gerochen in Berlin.

in Berlin. — "(Müller)": Ja wahrhaftig, die reene Pest. Der Magistrat muß jar keine Nase haben. "(Shulze)": Na dann wäre es aber Zeit, daß er mal bald eene bekame. — Zur Vermeibung von Misperständnissen bemerken wir nochmals, daß der "Kladderadatsch" in Berlin erscheint.

## Mutliche Erlässe.

Mr. 13476. Kundmachung.

Bur Befetung ber an ber Rrafauer ifraelitifchen Saupt- und Madchenschule erledigten Lehrstelle bes bebraifchen Sprachunterrichtes mit ber Behaltsftufe von Dreihundert Funfzig Gulben EM. wird ber Concurs bis Enbe Juni I. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Poften haben ihre gehorig belegten Competeng-Gefuche burch bas vorgefeste Umt, ober Falls fie noch in feiner amtlichen Bermendung fteben, burch die betreffende f. f. Rreisbehorde beim Rrafauer bifchöflichen Confistorium einzubringen.

Bon der k. k. Landes = Regierung. Krakau, am 8. Mai 1857.

(602, 2-3)Mr. 5373. Unfündigung.

Bon Seite der Sandecer f. f. Rreisbehorde wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung ber Tym: barker ftattifchen Erzeugungs: und Ausschankerechtes von Branntwein, Meth und Bier auf die Beitperiobe vom 1. Movember 1857 bis babin 1860 eine Licitation am 4. Juni 1857 burch bas f. f. Begirfsamt in Tym: bark im Delegations-Bege in der Begirtsamts = Ranglei Bormittage um 9 Uhr abgehalten werden wirb. Das Babium beträgt 10% bee Fiscalpreifes pr. 180 fl. Cv.

Die naheren Bedingungen werben am Tage ber Li-

citation bekannt gegeben werden. Bu biefer Licitation werben alle Pachtluftigen biemit

eingelaben.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe. Neu = Sandez, am 8. Mai 1857.

#### Concurs = Ausschreibung. (603. 2-3) 3. 8538

Bur Befetung ber bei bem f. f. Begirtsamte in Biala erledigten Umtsbienersgehilfen-Stelle mit bem Lohne von 216 ff. CM. jahrlich wird hiemit ber Concurs auf 4 Bochen von ber 3ten Ginschaltung in bas Umteblatt ber "Rrafauer Beitung" an gerechnet ausgeschrieben.

um biefen Civilbienftpoften, welche im Grunde ber kaif. Brog. vom 19. December 1853, (Nr. 266, Stud LXXXIX. des Reichsgesethblattes) ausschließlich für Militar-Personen vorbehalten ift, tonnen fich blog bereits bei f. f. Behorden und Memtern wirklich angeftellte Diener und Gehilfen bewerben, und haben ihre mit bem letten Unftellunge-Decrete und einer von bem gegenwartigen Umtevorfteber bezüglich ber Befahigung, Bermen= bung und Moralitat ausgestellten Qualifications=Tabelle belegten Competeng = Gefuche innerhalb ber Concursfrift mittelft ihrer vorgefesten Behorde an ben f. f. Bezirks: amte-Borfteher in Biala einzureichen.

R. f. Areisbehörde. Wadowice, am 10. Mai 1857.

N. 1227. Edykt.

Przez c. k. Urząd Powiatowy w Slemieniu jako Sąd, czyni się wiadomo, że Franciszek Zawieruchowski dnia 15. Listopada 1856 w Slemieniu zmarł po którym majątek dziedziczą tegoż bracia Jan i Józef Zawieruchowscy. Sąd nieznając pobytu Józefa Zawieruchowskiego czyli Zawierucha zwanego, temuż wyznaczył za kuratora Jana Zawieruchowskiego, i oraz nieobecnego Józefa Zawieruchowskiego wzywa, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego do spadku się zgłosił, w przeciwnym bowiem razie spadek z kuratorem pertraktowany, i przyznany zostanie. Slemień, dnia 27. maja 1857.

(657.1-3)

Nr. 5172. Concursausschreibung. (671.1—3)

Bur Befehung ber bei bem f. f. Bezirksamte in Rozwadów erledigten Umtebienergehilfenstelle mit bem Lohne von jahrlichen 216 fl. EM., wird hiemit der Concurs auf 4 Wochen von ber britten Ginschaltung in bas Umteblatt ber Rrafauer Beitung an gerechnet, ausgeschrieben.

Um ju diesen Civildienftpoften, welcher im Grunde kaiserlicher Werordnung vom 19. December 1803 (Ver 266 Stud LXXXIX R. G. B.) ausschließlich für Militarpersonen vorbehalten ift, konnen fich blos bereits bei ben f. f. Behorden und Memtern wirklich angestellte Diener und Behilfen bewerben, und haben ihre mit bem letten Unftellungebecrete und einer von bem gegenwarti= gen Amtsvorsteher bezüglich ber Befähigung, Berwen= bung und Moralität ausgefüllten Qualifications = Tabelle belegten Competenzgefuche innerhalb ber Concursfrift mittelft ihrer vorgefesten Behorde an ben f. f. Begirtevor= fteher in Rozwadów einzureichen.

Von der k. k. Kreisbehörde. Rzeszów, am 23. Mai 1857.

Concursausschreibung. (667. 1-3)

Un ber rechts= und ftaatswiffenschaftlichen Fakultat ber f. f. Rarl-Frangene-Universitat ju Grat ift bie Lehr= fangel bes ofterreichischen augemeinen burgerlichen Gefehbuches, womit ein Gehalt von 1000 fl. mit bem Borrudungerechte in die hoheren Gehaltsftufen von 1200 fl. und 1400 fl. verbunden ift, in Erledigung gekommen.

Diejenigen, melde biefe Lehrkangel zu erlangen munfchen, haben ihre in Gemäßheit bes hohen Minifterial-Erlaffes vom 11. December 1848 R. G. B. N. 20 belegten Gefuche langftens bis 15. Juli 1. 3. bei ber f. f. Staathalterei fur Steiermart gu übergeichen. Bon ber f. E. Statthalterei in Steiermart.

Gras, am 2. Juni 1857.

(640,2-3) Rundmachung. Mr. 15047. Bur Befehung der an der Tarnower Unterrealfchule erledigten Stelle eines technischen Lehrers mit bem Bewird ber Concurs bis 15. Juli 1. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Posten haben ihre gehörig be-(605. 3) legten Gefuche burch ihr vorgefettes Umt, ober wenn fie wantt ober verschwagert find, im vorgefchriebenen Dienft. noch nicht in amtlicher Berwendung ftehen, burch bas wege bis 19. Juni 1857 bei der Finang : Landes: betreffende Bezirksamt beim Tarnower bifchoffichen Con- Direction in Rrakau einzubringen. fiftorium einzubringen.

Bon ber f. f. Landesregierung. Rrafau, den 23. Mai 1857.

3. 291 pr. Concurs-Kundmachung. (606.3)

Bu befegen find : zwei Kanglei = Uffiftentenftellen ber Behaltsclaffe von 400 fl. und zwar: die eine fur ben Dienst bei ber f. f. Finang-Profuratur, und die andere im Stande ber Finang = Landes = Direction und ber f. f Finang-Bez. Directionen im Krafauer Verwaltungsgebiete.

Bewerber haben ihre gehörig bofumentirten Gefuche unter Nachweifung des Standes, Alters, Religionsbe= jeder Urt, aus dem Deutschen ins Polnische, ober fenntniffes, ber juruckgelegten Studien, ber Kenntnif bes Ranglei-Manipulationsbienftes, ber bisher geleifteten Dienfte, des fittlichen und politifchen Boblverhaltens, ber dition diefes Blattes.

halte jahrlicher Funfhundert Gulben Conventions-Dunge, Sprachfenntniffe, und unter Angabe, ob und in welchem Grabe fie mit Finanzbeamten bes Krakauer Berwaltungs: gebietes ober einem Beamten ber Finang-Profuratur ver-

Bom f. f. Prafidium ber Finang-Landes-Direction. Krafau, am 19. Mai 1857.

## Privat-Inscrate.

Gin Drivatbeamte, dem einige freie Stunden täglich erubrigen, übernimmt zur genauften Beforgung

Meberfekungen aus dem Polnischen ins Deutsche.

Mahere Mustunft ertheilt aus Gefälligfeit die Erpe:

Gasbeleuchtung.

Die Berwaltung ber Gas-Unftalt hat burch Circulare bereits bekannt gemacht , baf Unmelbungen gur Gin richtung von Gasleitungen angenommen werden , und geschieht die Ausführung der Einrichtungen nach der Rei-benfolge der Unmelbungen, unter den mit dem Circular bekannt gemachten Bedingungen.

Die P. T. Behorden und die Einwohner in Arakau, welche nun die balbige Ausführung ber Gas-Ginrich tungen munichen, wollen gefälligft die eingefandten Unmelbefchreiben ausfullen, und biefelben auf dem Bureau der Gas-Anstalt, Gem. VI 193, ober bei bem Seren Banquier F. Al. Wolff, Ringplas,

Diejenigen Intereffenten, welchen aus Berfeben feine Circulare jugefommen fein follten, konnen felbige auf

bem Bureau der Gas-Unftalt in Empfang nehmen.

Indem wir auf bie in dem erwähnten Circular und den betreffenden Unlagen erlauterten Bortheile einer beschleunigten Ausführung der Gas = Einrichtungen aufmertsam machen, fugen wir noch hinzu, daß allen Un melbungen, welche vor bem 1. Juli b. J. erfolgen, ein Ertra-Rabatt von 3 pet. aller Roften der Röhrleitung in und außer dem Saufe (Gasuhr und Beleuchtungs-Gegenstände, g. B. Rronleuchter, Bandarme u. f. w. ausgeschloffen) gewährt wird.

Die Berwaltung der Gasanstalt. Rrakau, ben 29. Mai 1857.

# Summarische Zusammenstellung

Allgemeinen Affecuranz (Assicurazioni Generali in Triest\*) ihren Berficherten im Jahre 1856 bezahlten Schäden und der sonstigen bei Rettungen

und Schädenerhebungen zuerkannten Belohnungen und bestrittenen Spefen.

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reserve Alphia american and an an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 75-05 |       | 910        | monamalous de anis si reige cantina dan dispersion |          |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------|----------|
|     | Sim  | Pronlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Galigien und Bufowina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133.138  | ff.   | 4 fr  | tolds.     | Transport 2.607,752 ff. 30                         | fr       |
| 2.  | 11   | ACCUMENTATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Defterreich o. u. u. b. Enns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |       | 23.        | Im Raiserthum Franfreich 66,497 ,, 25              | "        |
| 3.  | 1    | Thank S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mahren und Schleffen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |       | 24.        | In ben Fürstenthumern Donau 19,059 ,, 49           |          |
| 1   | 40   | officers, six                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |       | 25.        | 3m Königreiche Griechenland 734 ,, 41              |          |
| 5.  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serbische Bojwodschaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.753   | 3     | 0     | 26.        | " " Großbritannien 18,740 " 18                     | 1        |
| 3.  | 15   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Temeszer Banat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,717   | 4     | 5     | 27.        | In ber freien Stadt Samburg 271 ,, 2               |          |
| 7.  | 8,   | (136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Siebenburgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |       | 28.        | Im Königreiche Hannover 11,854 ,, 45               |          |
| 3   | BRIT | self mys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slavonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,842   |       |       | 29.        | " " Holland 852 " 11                               |          |
| 'n  | "    | - //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,276   |       |       | 30.        | " Bergogthume Holftein 36,722 " 38                 |          |
| 1   | Chn  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,554   |       |       | 31.        | " Kirchenstaate                                    |          |
| 33. |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307,874  |       |       | 32.        | " Fürstenthume Lichtenstein                        |          |
| ,   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steiermart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |       | 33.        | " Herzogthume Modena 4093 " 9                      |          |
| 00  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,036   |       |       | The bear   | "Königreiche Neapel                                |          |
|     | "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |       | 34.<br>35. | Garacthuma Manna                                   | "        |
|     | 11-  | " Channai Shirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rärnthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203,063  |       |       |            | " Königreiche Breußen                              | "        |
|     | "    | Comparaish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n Kronlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 325,554  |       |       | 36.<br>37. | "Fürstenthume Reuß=Lob.=Gera 1597 " 45             | "        |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 649,788  |       |       | 38.        | Romariche Sachien 50 000 94                        | "        |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n Kronlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,793   | "     | 4 "   | 39.        | " Königreiche Sachsen 52,688 " 24                  | 1.1      |
|     | "    | ortoniumoe !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | benannten auswärtigen S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | taaten:  | "     | "     | 12.212.01  | " Graffenner                                       | "        |
| 200 | Over | In nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388      | 3     | 0     | 40.        | Großherzogthume Toscana 15,439 " 22                | "        |
|     | Jin  | Roundreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1025     | 11 1  | 8 "   | 41.        | In ber europäischen Türkei 307 ,, 12               |          |
| 1.  | 2"   | " - G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seigien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 984   | " 1   | 3 "   | a had      | Summa 3.141,236 fl. 39                             | fr,      |
|     | JII  | Der freien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stadt Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97       | " 3   | 1 "   | 100        | Für Erhebungs-Spefen 135,746 ,, 18                 | "        |
|     | Zem. | Konigreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Danemarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |       |            | Bufammen in ConvMunge 3.276.982 fl. 57             |          |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transport 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .607,752 | n. 30 | o tr. | -3716      | op storotrooms stanks had a his promise some       | MALINE . |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AND REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO |          |       |       |            |                                                    |          |

\*) Die faif. fonigl. priv. im Sahre 1831 in Trieft fur alle von ben Landesgesehen erlaubten Berficherungen errichtete Affekurang = Gefellschaft unter bem Namen Assicurazioni Generali befitt an Gewährleistungsfonde 13.500,000 fl., und zwar: an verschiedenen Reserven 6.500,000 fl., an Stammfapital 2.000,000 fl. und an jährlich eingehenden Prämien und Kapitalszinsen 5.000,000 fl. Der größte Theil ihrer Kapitalien ift auf liegende Grundguter angelegt.

Dieselbe verfichert gegen: Feuer-Schaden bei Gebauben, Fabrifen, Mobeln, Gerathschaften, Boben- und Runfterzeugniffen, Bieb, Waaren und bergt. Sagel-Schaben auf landwirthschaftliche Erzeugniffe, gegen fefte Pramien und alfvaleichen

Schadenersat, und Glementar-Schaden bei gu Land und Baffer reifenden Gutern; ferner werden verfichert: Ravitalien oder jahrliche Menten, gahlbar, wenn der Berficherte eine bestimmte Zeit überlebt ;

Dergleichen Bablbar nach bem wann immer erfolgenden Tode des Berficherten, ober wenn diefer innerhalb eines bestimmten Zeitraums, ober nach beffen Berlauf ftirbt, fowie

Bedingte und unbedingte Leibrenten; und gewährt gleich jeder andern accreditirten Uffekurang-Unftalt fowohl in den Pramien als in den Berficherungs = Bedingungen jede mögliche Erleichterung und erfeht die Schaben auf bas Schleunigfte und

Billfährigfte. Bum Behufe bes Beitritts ju biefer Unftalt find in jeder Stadt und in jeder vornehmeren Ortschaft ber öfterreichifchen Monarchie Agenten mit ber Befugnif aufgeftellt, fich mit Berficherungs : Luftigen gu

Lemberg, am 27. Mai 1857.

Der General=Bevollmächtigte.

B. Goldmann.

(in Lemberg untere Rarl= Ludwigs = Strafe Rr. 1322/4. (in Tarnow Ringplas, Schwarz'sches Saus Dr. 75.

#### Meteorologische Beobachtungen.

| quin             | Barom. Höhe<br>auf<br>in Parall. Linie<br>0° Reaum. red. | nady                   | Specifische Feuchtigkeit<br>der Luft | Richtung und Stärke<br>des Windes | der Atmosphäre            | in der Luft                                            | Anderung der<br>Wärmes im<br>Laufe d. Tage<br>von bis |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 9 2<br>10<br>0 6 |                                                          | +21°,8<br>18,1<br>14,5 | 60<br>72<br>88                       | Südwest schwach                   | heiter mit Wolfen<br>trüb | Nachmittag etwas Res<br>gen. Abends Blige<br>in Often. | 12+06 25,4                                            |

# Aichele & Bachmann's

Berlin, Stallschreiber-Strasse Nr. 21. empfehlen fich zur Unfertigung von allen in bas Maschinenfach Schlagenden Urbeiten, welche nach ben neuften Conftructionen und folideften Bauart, fowie gu ben billigsten Preisen angefertigt werden, insbesondere aber lie= fern wir : Dampfmafchinen fammt Reffel von allen Gro-Ben, Wellenleitungen , Röhrenleitungen , Bafferraber, Turbinen, Drehbante, Bohrmafchinen, Sobelmafchinen Fraismafdinen; ferner Mubleinrichtungen, Ginrichtun= gen fur Brennereien und Brauereien, fowie alle Urten Einrichtungen fur Buchbruckereien.

#### Wiener Börse - Bericht vom 9. Juni 1857. 3u 5% 1851 Serie B. zu 5% 34<sup>5</sup>/<sub>16</sub> —84<sup>7</sup>/<sub>16</sub> 94—95 96—96<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Anlehen v. J. 1851 Serie D. Comb. venet. Anlehen gu 5%. 831/4-831/4 Staatsschuldverschreibungen zu 5% Detto 50<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-50<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 41<sup>8</sup>/<sub>4</sub>-42 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-16<sup>8</sup>/<sub>4</sub> 96-detto Gloggniger Oblig. m. Ruck. Debenburger betto " Menthetti. Obl. N. Dest. " betto v. Galizien, Ung. 2c. " betto ber übrigen Krons. " Banco Obligationen Eotterie-Ansehen v. J. 1834" 88<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-88<sup>8</sup>/<sub>4</sub> 79<sup>7</sup>/<sub>8</sub>-81 86<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-86<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 63<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-63<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 333-334 1839 1854 4% 111-111/8 Como-Rentscheine! 16-161/4 Rordbahn-Prior.-Oblig. Ologgniger detto "5%. Donau-Dampsschiff-Obl. "5%. Llopd detto (in Silber) "5%. 3% Prioritäts-Oblig. der Staats-Eisenbahn-Ge-lellichaft zu 275 Francs per Stück. Actien der Nationalbank. 5% Pfandbriese der Nationalbank 12monatliche. Actien der Oest. Credit-Austalt """H.-Dest. Escompte-Ges. ""Budweid-Linz-Emundner Eisenbahn. 1003-1005 99<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—99<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 231<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—231<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 122<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—122<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 263—264 195<sup>5</sup>/<sub>8</sub>—195<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Norbabbn Staatseifenbahn - Bef. zu 500 Fr. 2651/2-2658/4 Raiserin - Glisabeth - Bahn zu 200 fl. mit 30 pCt. Einzahlung. 100<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-100<sup>5</sup>/<sub>8</sub> 106-106<sup>1</sup>/<sub>4</sub> 100<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-100<sup>5</sup>/<sub>8</sub> 252<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-253 Gud-Norbbeutschen Berbindungebahn Theißbahn Lomb. venet. Gifenb. Donau-Dampfichifffahrte-Gefellichaft . 570-571 detto 13. Emission . . . Pefther Kettenbr. Gefellich. Wiener Dampfm. Gefellich. 64-66 Prefib. Eprn. Gifenb. 1. Emiff. betto 2. Emiff. mit Priorit. 37-38 Fürst Efterhazy 40 fl. &. 83½-84 28-28 . Windischgräß 20 29-291 " Reglevich 15-15 40-401/ St. Genois 40 Palffy Amfterbam (2 Mon.). Augeburg (Uso.). Bufarest (31 T. Sicht) Constantinopel betto Frankfurt (3 Mon.) Hamburg (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) Bondon (3 Mon.) Mailand (2 Mon.) 104 Paris (2 Mon.) 121% Rais. Münz=Ducaten=Agio Napoleoned'or 8 13 10 20

Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge.

Abgang von Krafan: um 12 Uhr 15 Minuten Nachmittag. nach Dembica um 9 uhr 5 Minuten Abende. um 6 uhr 10 Minuten Morgens. um 3 Uhr 25 Minuten Nachmittag nach Breslau u. um 8 Uhr 30 Minuten Bormittag. Ankunft in Krakan:

Ruff. Imperiale

um 5 Uhr 20 Minuten Morgens. um 2 Uhr 36 Minuten Nachmittagvon Dembica um 11 Uhr 25 Minuten Bormittag von Wien um 8 uhr 15 Minuten Abende. von Breslau u. um 2 Ubr 55 Minuten Nachmittag. Warschau

Abgang von Dembica: um 11 Uhr 15 Minuten Bormittag. um 2 Uhr nach Mitternacht. nach Arafau Ankunft in Dembica: um 3 Uhr 37 Minuten Nachmittag. um 12 Uhr 25 Minuten Nachts. von Arakau

Rrafau.

A. k. Sommertheater im Schübengarten,

Unter der Direction des Friedrich Blum. mittwoch, den 10. Juni 1857.

Frau Klerr=Calliano vom Theater Philo=Drama= tiko in Trieft als Gaft.

Therese Mrones. Genrebild mit Gefang in 3 Ucten von C. Saffner.

Unfang um 6½ Uhr. — Raffaeröffnung um 5 Uhr.

(646.2-6)